# Aluf Wegen 3111 Erkenntnís

von Dr. Mathilde Ludendorff

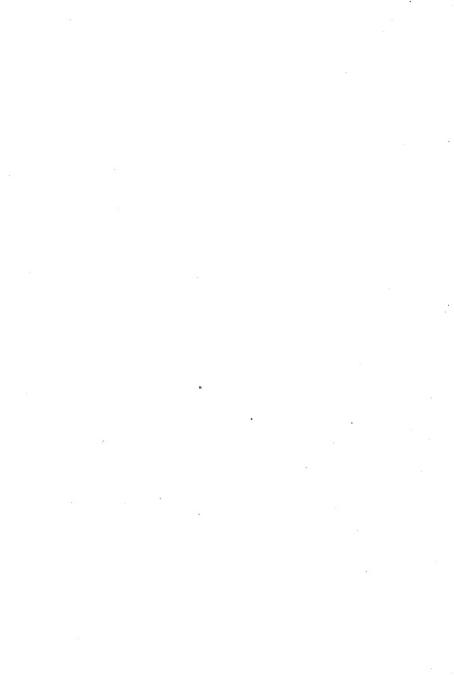

# Auf Wegen zur Erkenntnís

von

Dr. Mathilde Ludendorff



Ludendorffs Verlag Gmbh., München 19

Alle Rechte, insbesondere das der Abersehung, behalt sich der Berlag vor / Printed in Germany

Druck: Lubendorff. Druckerei, Manchen 2 / 1940

# Inhalts, Abersicht:

| 1. | . Vom Wefen der Gotterkenninis Erichie          | nen in: | • | Seite: |
|----|-------------------------------------------------|---------|---|--------|
|    | Gotterkenntnis und Wunscherfüllung H.Q.         | 10/31   |   | 7      |
|    | Wegweiser zum Werk                              | 17/30   |   | 20     |
|    | Ist Wissen Gefahr für das Gotterleben? . Iw. 10 | 936     |   | 33     |
|    | Kein Glaubensbekenntnis 5.Q.                    | 13/30   |   | 41     |
|    | Berantwortung                                   | 1/30    |   | 49     |
| 4  | Heiliger Einklang                               | 12/30   |   | 60     |
|    | Verschütteter Reichtum der Seele H.Q. 1         | 11/31   | • | 70     |
| 2. | Aus der Weisheit des Kampfes                    |         |   |        |
|    | Ein falscher Maßstab                            | 16/30   |   | 79     |
|    | Die Kraft reiner Gotterkenntnis 5.Q.            | 4/31    |   | 87     |
|    | Wie siegt die Wahrheit?                         | 9/33    |   | 93     |
|    | Kampf ohne Hoffnung                             | 10/33   |   | 102    |

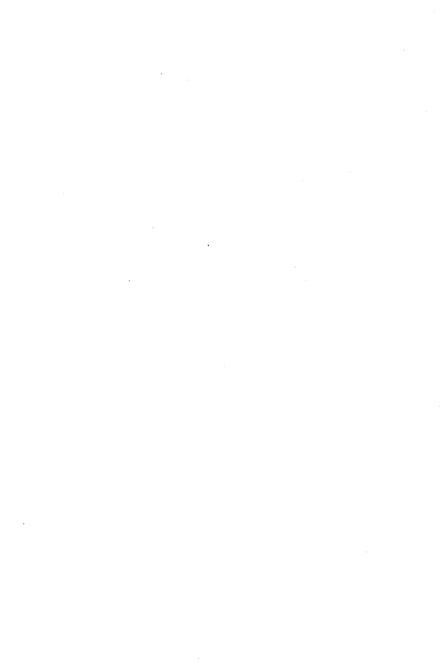

# 1. Vom Wesen der Gotterkenntnis

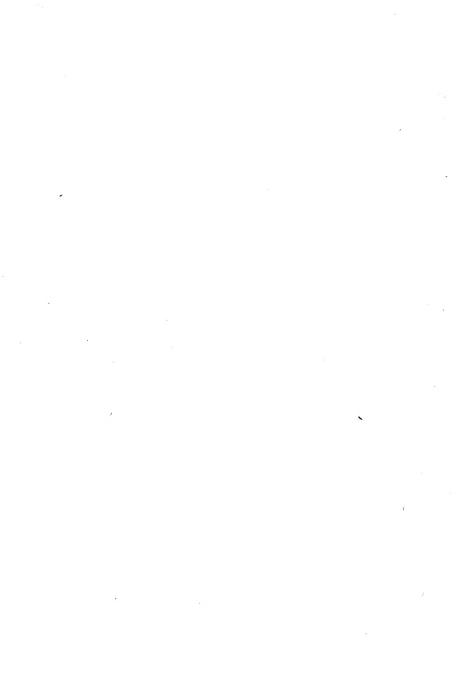

#### Gotterkenntnis und Wunscherfüllung

Aus dem Kampfgeschrei der Christen gegen uns klingt viel Wirrnis über die Grundfragen des Lebens und die Anlässe, die zum Sinnen über des Lebens Rätsel und über die Beweggründe, die zum "Glauben" an eine bestimmte Religion führten und führen. Wir wollen daher am heiligen Quell all der Wirrnis gegenüber die Frage stellen:

Was will uns die Gotterkenntnis? Wie muß es in uns aussehen, wenn wir zur Gotterkenntnis gelangen wollen? Das wissen die meisten Christen ganz und gar nicht, und so wissen es viele, die das Christentum völlig ablehnen, nicht besser, da auch sie im Christentum auswuchsen.

Wie die Kinder, die den Märchen der Mutter lauschen, sich den Alusgang des Märchens gar zu gerne nach ihren Wünschen gestalten, falls es ausnahmeweise einmal so ernst, ja, so grausam ist wie die Ereignisse des Lebens selbst und nicht dem Guten alle Glückseligkeit bietet und den Bösen in Harm und Linglück stößt, ganz so wollen viele Erwachsene, die Christen sind, und viele Nichtchristen, die als Christen auswuchsen, sich des Lebens Sinn und Alusgang auslegen, wie es ihnen tröstlich, wie es ihnen glückverheißend und daher angenehm und lieb wäre! Weit,

weit entfernt sind sie von dem Pfade der Gotterkenntnis, den nur der überhaupt betreten darf, der alles Glücksfehnen, alle Leidangst, alles Wünschen für sich und die Seinen am Wegrand niederlegte und nichts anderes in sich wach fühlt, brennend wach, als den helligen göttlichen Willen zur Wahrheit.

Wie das Kind die Mutter bittet, es der erwählten Gestalt des Märchens doch recht wohl ergehen zu lassen, so möchten sie, daß ihr Glaube ihnen alles verheißt, was sie sich ersehnen. "Ich möchte Trost für das im Leben erlittene Leid, ich möchte Vergeltung für das, was ich an Guttat opferte, was ich mir an Lust versagte. Ich möchte wiffen, daß alle die, die an mir, an anderen und dem Volke frevelten, nach dem Tode ihre bittere Strafe erleiden", so sprechen die ganz und gar Gottfernen unter ihnen, die das Gutsein unter Lohn und Strafe gesetzt fehen möchten und die nicht nur für "Gerechtigkeitfinn", nein, auch für ihre Rachsucht eine satte Genugtuung ersehnen. Ihre Torheit steht noch tief unter den Wünschen iener Kinder, die die Märchen nach ihrem Gehnen gestalten möchten, ohne selbst babei als Beteiligter etwas für sich erhoffen zu wollen.

Aindere sprechen: "Dies Leben wäre mir ein schakes Treiben, sein Inhalt ist mir nicht lebenswert, wenn ich es nicht nur als Vorstuse eines Lebens nach dem Tode ansehe, und das eben möchte ich auch fern vom Christentum nicht missen, und das eben wollen wir als tröstliche Gewißheit in unsere Gotterkenntnis übernehmen." Sind sie auch frei von Lohn- und Strafgedanken, so nehmen sie doch ihr Glückssehnen, ihre Märchenwünsche der Kinderzeit hinüber in den heiligen Ernst des Lebens. Ia, sie tragen sie sogar hin zu dem stillen Pfade, der zur Gott-

erkenntnis führt! Gottferne, arme, Glück sehnende Kinder sind sie! Erwachsen wurden sie noch nicht, und reif zum Wandern auf dem heiligen Pfade sind sie erst recht nicht. Sie sind trot allen Freiseins vom Christentume noch Christen, die sich auf die ihnen angenehmste Weise "trösten" lassen wollen, statt den Reichtum des Lebens, seine ganze Tiefe, seine Klarheit, seine ganze Kraft in dem Forschen nach Wahrheit, nach dem Einklang mit der Tatsächlichkeit zu erkennen!

Freilich, das ist keinem zuzusichern ober zu verheißen daß er, wenn er auf alle Glücksehnsucht vor ober nach dem Tode in diesem Gottsuchen verzichtet, nun felber auch zur Klarheit findet, die seinem Leben den wahren Sinn enthüllt, die feinem Erleben Weihe und Tiefe berleiht, so sehr, daß er nur noch darüber lächeln kann, wenn andere es "schal" nennen, und ihren Blick hinter die Tore des Todes voll Hoffnung richten. Ja, wir können den Wahrheitsuchenden auch nicht durch unsere eigene Erkenntnis zum Erlebnis der Wahrheit verhelfen. Gewiß kann ein Mensch das von ihm Erschaute in Worte gestalten und sie den anderen übermitteln. Gewiß kann er viel damit geben; aber das Selbsterringen der Erkenntnis durch das eigene Erleben erspart er niemandem. Und das erst entscheidet dann darüber, ob der Einzelne wirklich teil hat an dem Reichtum der Erkenntnis. Jehlt dies eigene Erleben, so wirkt unsere wortgestaltete Erkenntnis auf ihn bestenfalls wie schöne, ja, auch einleuchtende Gedanken, niemals aber wird es für ihn erschaute Tatfächlichkeit. Go können wir dem keine Verheißung machen, der frei von allen Glückswünschen, frei von allem Sehnen nach Tröstungen die Wahrheit und nur die Wahrheit, also Einklang der Erkenntnis mit der Tatsächlichkeit will.

Tiefe göttliche Weisheit ist es, daß er sich alles selbst erringt und somit sich selbst danken muß. Ihm, dem Wahrbeitsuchenden können wir nicht Erwerbung klarer Gottschau verheißen, wohl aber können wir mit Sicherheit sagen, daß sie sich dem gewiß verschließt, der auch nur ein letztes, geringstes Haften an seinen Kindermärchenwünschen und an der Christensehnsucht nach "Tröstungen" in sich beließ.

Albertausende von Christen schufen sich seit je durch das Vergessen aller Höllendrohungen und das Herauslesen einiger ihnen zusagender Bruchteile der Bibel ein ihnen angenehmes, tröftliches Märchen vom Leben und Sterben und besonders von den Geligkeiten nach dem Tode. Ihr Leben selbst wurde ihnen zum Traum und zu einer Vorbereitung auf des Märchens Erfüllung, zu einem Harren auf dieser Geligkeit nach dem Tode. Wenn sie uns ihren Glauben preisen, wenn sie uns die Gründe sagen, weshalb sie nicht von ihm lassen, ahnen sie nicht einmal, wie fehr sie uns mit jedem Wort beweisen, daß sie noch niemals einen einzigen Schritt auf dem ernsten heiligen Pfade gingen, der zur Gotterkenntnis führt, auf ienem Bfade, der nur den Menschen offen steht, die gefaßt die Wahrheit: Einklang mit der Tatfächlichkeit, wollen, nicht aber Tröstungen.

Wie begreiflich ist es doch, das Menschen sich ihr Kinderwünschen in die erwachsenen Jahre hinübernehmen! Sie bleiben zu Füßen der Mutter und bitten um einen Märcheninhalt, wie er ihren Wünschen entspricht. Alber wie grausam sind die Wirkungen für sie, wenn sie solches Wünschen nicht zum mindesten nur beschränken auf manche Schicksalboffnungen, sondern sich mit ihm hineinwagen auf das heilige Gebiet der Gotterkenntnis!

Wie doppelt nahe liegt ihre Torheit, wenn sie unter christlichen Suggestionen auferzogen wurden, die ja ausdrücklich immer wieder von den "Tröstungen der Kirche" sprechen, die mit ihren Verheißungen der Wunscherfüllung der Gebete von einem Lebensjahr zum anderen weiter locken, ja, hinauslocken jenseits der Tore des Todes in ein Land "der Seligkeit, des ewigen Glückes".

Gelbst denen, die frei bom Christentum geworben, bleibt noch von der Wahnvorstellung genug, als sei Gotterkenntnis ein Gebiet, auf dem man sich das zusammenstellen dürfe, was einem so recht angenehm und befriedigend ist! Auch fie, die vom Chriftentum "Freien", bleiben auf dem verhängnisvollen Weg all der unzähligen Scharen Namenschristen, die sich einige lockende Krischnaworte aus dem neuen Testament zusammenstellen, sie womöglich ohne Bedenken noch mit sinnvollen Worten verschiedener Philosophen mischen und dieses neue Gemisch aus dem Gemisch des neuen Testamentes ihr "Christentum" nennen. Go ahnen die im Christentum Großgewordenen und heute von ihm erlösten nicht, was sie tun, wenn sie sagen: warum sollen wir nicht den oder jenen Gedanken, etwa den Glauben an die perfönliche Unsterblichkeit, an das Himmelreich auch beibehalten? Sie leben in dem Wahne, als sei Gotterkenntnis ähnlich einem Gewande, dessen Farbe und Schnitt man nach seinem Geschmack wählen kann! Niemals würden sie auf dem Gebiete der angewandten Naturgesetze so Törichtes erstreben. Hier wissen sie genau, es hilft ihnen nichts, wenn sie die oder jene Eigenschaft 3. B. der elektrischen Kräfte im Ginzelfall durch andere erfett feben möchten, weil ihnen dies angenehmer wäre. Hier wissen sie: nur das Erkennen der Tatsächlichkeit und nur das

Verhalten entsprechend dieser Tatsächlichkeit ermöglicht es, diese gewaltige Naturkraft zu verwerten. Auf dem Gebiete der Gotterkenntnis aber, durch die wir den Sinn unseres ganzen Lebens erst erfassen und erfüllen können, da wollen sie ihr törichtes Verhalten vor sich rechtsertigen, und sich nicht um den Einklang mit der Tatsächlichkeit kümmern!

Ungleich größer ist das Unheil das aus solchem Verhalten entstehen kann, als alles Unheil der Täuschungen über die Tatfächlichkeit anderwärts. Kennt ihr das Unglück jener Menschen, die im Elternhause gepäppelt, von allen Stürmen des Lebens auch als Erwachsene noch ferngehalten, mit gänzlich irrigen Vorstellungen über die Mitmenschen gefüttert, eines Tages in eine gänzlich andere Umwelt der Tatfächlichkeit gestoßen, hilflos am Leben Schiffbruch leiden? Weit größer kann das Unheil jener fein, die ihren Wahrheitwillen in der Frage der Gotterkenntnis von Hoffen und Wünschen betäuben lasfen, ob nun die Menschen im Christenglauben verharren, weil ihnen die Verheißungen angenehme Tröstungen sind, und obwohl doch die Lehren dieses Glaubens aller täalichen Lebenserfahrung und aller wiffenschaftlichen Erkenntnis widersprechen, oder ob sie sich von solchem Glauben befreiten, aber in ihr heiliges Wollen zur Wahrheit in der Gotterkenntnis ein lettes Sehnen nach Tröstungen, eine lekte Schwäche des Wahrheitwillens, aus Glückssehnsucht und Leidangst geboren, hinübernehmen möchten, ihr Schickfal ist das Gleiche. Dem Göttlichen können sie im Leben nicht einen Schritt näher kommen. Denn das Göttliche kann nur in einer Seele erlebt werden, die die Wahrheit und nur die Wahrheit will unbekümmert um alle Glücksfehnfucht, unbekümmert um alle Hoffnungen auf Tröstungen ober gar Vergeltungen.

Allen anderen bleibt nur zweierlei Schicksal möglich. Entweder sie werden zwischen Erkennen der Tatsächlichfeit und Glauben an den Wahn hin- und hergeworfen, hin und her ein ganzes Leben, bis zur Sterbestunde, ja, noch in dieser, hin und her! Denn ihr göttliches Wollen zur Wahrheit und ihre Denk- und Urteilekraft, die Erfahrung und Erleben, ja, auch Wiffen mit dem Wahn bergleicht, haben sie niemals völlig erstickt und gelähmt, so wurden sie niemals "blindgläubig", "kindlich gläubig" all den Tröstungen und Hoffnungen gegenüber. Sind sie von Leid und Sorge verschont, dann darf ihr göttlicher Wille zur Wahrheit in ihnen herrschen und ihnen die Gesetze der Tatfächlichkeit des Seins, Werdens und Vergehens zeigen. In Stunden, da das Leid, die Gorge, da Krankheit naht, herrscht jene Schwäche, die da glauben möchte, was ihr zur Stunde recht angenehm und tröstlich wäre.

Gibt der Glaube 3. B. die angenehme Zubersicht, daß alle Sorgen um das tägliche Leben "des anderen Tages" unnötig seien, da Gott ja für jeden Gläubigen forge, so leuchten in manchen Stunden unter dieser Tröstung die Alugen auf. Vertrauensvoll richtet der Gläubige sein Bittgebet zu seinem Gott. Wenn wenige Stunden oder Tage darauf der Ernährer der Familie arbeitlos auf die Straße gesett wird, dann spricht die Tatsächlichkeit ihre ungeheuer ernste Sprache, und unter ihr zerrinnt der Glaubenswahn. Die Geele ist auf das Grausamste auf ganz andere Gesetze des Geschehens hingestoßen worden, und lange währt es. bis sie sich wieder einmal von den "Tröstungen" ihres Glaubens gefangennehmen läßt. Ihr Denken ist nicht mehr völlig gelähmt, es erkennt und erfaßt noch die Tatfächlichkeit! Wenn ein andermal in der Todesstunde eines Angehörigen und gleich nach dem

Tode überzeugend und ernst der Tod als ewiges Erlöschen der Persönlichkeit erlebt wird, dann versangen die Tröstungen vom "Wiedersehen im Himmel", die zu anderer Zeit auf Stunden geglaubt werden, nicht, und so wird er hin und hergeschleudert zwischen den Tröstungen seines Glaubens und der ehernen Tatsächlichkeit, weil seine Denkkraft, weil sein Wille zur Wahrheit nicht völlig gelähmt ist. Dis zur letzen Stunde seines Lebens wird er hin und hergeworsen von seiner Kraft, die Wahrheit und nur die Wahrheit will, und jener Schwäche, die glauben möchte, was ihr zur Stunde recht angenehm und tröstlich wäre.

Oder aber, es bleibt diesen Menschen das andere Schickfal offen, ihren Willen zur Wahrheit in der Seele zu verschütten mit der großen Täuschung, daß die Wahrheit nicht etwa Einklang mit der Tatfächlichkeit, sondern Abereinstimmung mit ihrem Glauben sei. Gelingt dies, dann muß alle Erfahrung der Tatsächlichkeit und alles Erleben des Göttlichen schweigen, sofern es ihrem Glauben widerspricht. Und das Denken und Urteilen auf dem Gebiete des Glaubens hört auf. Man ist "blindgläubig" geworden. Dann freilich, wenn ihre Denk- und Urteilsfraft um ihres Glaubens willen sich völlig lähmen läßt, so daß selbst die augenfälligsten Widersprüche der Erfahrung und der Glaubenslehre sie nicht mehr beschweren, ganz einfach, weil sie nicht mehr benken, dann haben sie "Frieden in ihrem Glauben gefunden", dann haben fie ihre "Iweifel siegreich überwunden".

Mag sein, daß viele einige Jahre ihres Lebens im Anschluß an die Kindheitsugestionen in diesem Seelenzustand verharren, bei den allermeisten hält er nicht an. Und nun beginnt das Schickfal der anderen Gruppe, das

unselige Hin- und Herzerren der Seele, und währt das ganze Leben bis zum letten Altemzug.

Der Sinn des Menschenlebens, die Kraft, zur Gelbstschöpfung und das Wesen des Göttlichen, erschließen sich nur jenen, zu welcher Glaubensgemeinschaft sie sich auch irrig rechnen, die von den letten Schwächen der Leidscheu und der Glückssehnsucht frei wurden und wissen, daß es auf dem heiligen Pfade zum Göttlichen hin solches kindhafte Märchenwünchen nicht geben darf. Tiefe innere Ruhe kennzeichnet sie alle. Ob sie nun in klarer Bewußtheit durch Wiffen und Gesetze und Sinn des Seins, Werdens und Vergehens überschauen und sich hierdurch dem Wesen des Göttlichen nahten, oder ob nur die personliche Erfahrung ihres Lebens und Sinnens und ihr Erleben es erahnte. Ihr steter Einklang der Gotterkenntnis mit all ihren Lebenserfahrungen ist freilich ein Geschenk, das man dem Hin- und Hergeworfenwerden all jener Halben, nicht völlig von Dogmen suggerierten Menschen gegenüber fast als "Glück" bezeichnen könnte. Doch birgt ihr Erfennen der Tatsächlichkeit einen so tiefen Ernst, eine so große Verantwortung für alles Tun, daß das Wort Olück gänzlich ungeeignet ist für ihre Klarheit. "Glück" zeigt jene Gruppe der Blindgläubigen, die fich bon ihren Kirchen trösten ließ, dabei der Höllenverängstigung trog aller Suggestionen nicht erlegen ist, sich im sicheren Besitz eines Plazes im Himmel wähnt, den Blick auf die Tore des Todes gerichtet als dem Beginn ewiger Geligkeit, lächelnd durch das Leben geht, ohne es überhaupt zu leben. Sie find in ihrem Wahne sicher, weil sie ihren eingeborenen heiligen Willen zur Wahrheit völlig verschütteten und nie mehr die Kluft zwischen ihrem Glauben und der Tatfächlichkeit feben.

Reiner, der sich entschließt, den ernsten Weg der Tatfächlichkeit zu schreiten, kann ahnen, und keiner darf es auch ahnen, zu welchen Weiten und Tiefen des Schauens und Erlebens ihn dieser Weg führen fann. Ist doch die heilige Tatsächlichkeit unendlich erhaben über all den Vorstellungen und Mithen, die sich Menschen von dem Göttlichen ersonnen haben. Sie ift soweit erhaben wie z. B. die Naturgesetze des Kampfes eines Lebewesens gegen eine Krankheit erhaben sind über die Teufelaustreibungen der Erlöserlehren. Alber diese Erhabenheit öffnet sich uns erst nach langen Wanderungen auf dem stillen Pfad zur Gotterkenntnis. Wanderungen, die sehr ernst für uns waren. Das Unerbittliche des Sterbenmuffens, das Unerhittliche graufamer Leidhäufungen als Aluswirkungen der Naturgesetze und schlimmen Leides durch Berderbtheit anderer Menschen, Erhabenwerden über all den tiefstehenden Wahn, sich das Göttliche vorstellen zu wollen und um Wunscherfüllungen zu bitten, das alles erfuhren wir auf diesem Wege. Weit, weit hinter uns liegt es, ehe sich das Gewaltige des Göttlichen und seiner Gesetze erleben läßt. Es ist tiefe Weisheit, daß dem so ist. Alle Glückshungrigen und Leidscheuen meiden es daher. diesen Weg zu betreten. "Mögen sie bei ihren Kindermärchenwünschen bleiben!", möchten wir sagen, sie sich felbst überlassen und über sie nicht weiter nachdenken. Ja, wären die Menschen Einzelwesen, losgelöft voneinander in ihrem Schickfal, so dürften wir auch, wie immer der Inhalt ihrer Dogmen ist, getrost so sprechen. Doch sie sind nicht Einzelwesen, und ihre Zufriedenheit und Glück darf uns nicht vergessen lassen, daß sie einem Volk zugehören, ein Volk aber eine Schicksalsgemeinschaft auf Gedeih und Verderb ift. Wir dürfen nicht vergeffen, das die in Märchen Befangenen zur Gefahr für des Volkes Leben werden können, ja, sogar werden muffen, sofern ihr Märchen sie aus dieser Gemeinschaft losreißt, ihnen die Erhaltungpflichten, die Kampf- und Albwehrpflichten für dieses Volles Freiheit nicht erwähnt, sie zum Ertragen jedweben Beschickes zum geduldigen Sichbeugen unter jedes Joch als "bon Gott gegeben" auffordert! Tut das Märchen dies, tut die Heilssehre ähnliches, so können alle die Gläubigen im besten Wollen, für das Beil ihrer Geele bedacht zu leben, Mörder an ihrem Volke, Gefahr für deffen Leben werden. Alus dem Taumel der Volksvergessenheit, aus dem selbstischen Alufbauen ihres Geelenheiles durch Hintansetzung der Pflichten der Volkserhaltung wächst bem Volke, ja, wächst den Völkern Gefahr, Diese beschränkt sich nicht darauf, daß sie sich selbst von vielen Pflichten für die Volkserhaltung ausschließen, entwurzelt aus ihrem Blute nur dann für das Volkswohl handeln, wenn dies im Einklang mit ihrem Dogma geschehen kann. Das Unheil wächst, weil sie einem ganzen Volk von frühestem Kindesalter an ihre Dogmen aufzwingen und nur ein kleiner Teil des Volkes zeitlebens seinen Wahrheitwillen lähmt, seine Denk- und Urteilskraft auf dem Gebiete der Gotterkenntnis ausschaltet. Die Mehrheit beginnt früher ober später wieder zu denken, dann zu zweifeln und endlich den Glauben, der der Tatsächlichkeit auf Schritt und Tritt widerspricht, zu verwerfen. Millionen unter ihnen werfen dabei jedweden Willen zum Gotterkennen ab. Zu sehr hat das Christentum ihnen alles Göttliche verleidet. Der Tiefstand einer "Vorstellung" bon Gott, ja, der Tiefstand, sich das Göttliche zu einer Person umzudichten, so wie Kinder sich alle Umwelt zu Personen umdeuten, wurde für Millionen der Anlaß zum Albsprung in die bodenlose Tiefe einer Leugnung alles Göttlichen. Und so mehren denn die Märchensüchtigen und ihre Dogmen, weil sie die ungeheure Gewalttat üben, allen Menschen von frühester Kindheit auf ihre "Tröstungen" als göttliche Wahrheit aufzudrängen, die Gottleugner! Nahe aber, erschreckend nahe ist diesen Gottleugnern der Seelenselbstmord, die Umschöpfung zum "plappernden Toten".

Wir sehen, der ernste und unerdittliche Wille zur Wahrheit, und nur zu ihr, ist der Lebensnerd eines Volkes. Mag immer der Weg zum Tatsächlichen nur erahnt werden, wenn alle Naturerkenntnis über die Gesehe des Seins, des Werden und Vergehens noch sehlen, wenn nur der Glaube dem seweiligen Stande des Erkennens nicht zuwiderläuft, so behält er seine volkserhaltende und seelenerhaltende Kraft. Mögen immer die Völker aller Jahrtausende nur Strahlen der Erkenntnis erfaßt haben, und dabei auch weite Wege des Gottverkennens beschritten haben, solange sie unerdittlich nach Wahrheit forschten im tiesen Ernst, zur Aufgabe sedweder liebgewordenen Mythen-Tröstungen bereit, konnte ihr Strahl des Erkennens sie erleuchten und sie blieben lebensstark im Sinne des göttlichen Wollens.

Untergang des Volkes und Untergang der einzelnen Seelen aber bedeutet krampfhaftes Aufrechterhalten als Irrtum erwiesener Lehren. Dieses Festhalten kann diese Lehren nicht vor dem Untergange retten, aber es kann das Volk zum Untergange führen, lange ehe die Irrlehren untergingen.

So bedeutet es denn mehr als einen Arrivahn, der nur Euch felber anginge, wenn ihr glaubt, eine Gotterkenntnis könne man sich nach einem Wunschzettel zusammen-

stellen. Es bedeutet Gefahr für das Seelenleben Eures ganzen Volkes, wenn der Einzelne im Volke nicht die Kraft findet, die Wahrheit und nur die Wahrheit zu suchen und zu ersehnen. Ihr seid seelenkranke Wesen, wenn Ihr auf dem ernstesten und heiligsten Gebiete des Lebens wie Kinder Märchenwünsche hegt, und sind in einem Volke viele folcher kranken Seelen, so kann es an ihnen so gut zu Grunde gehen, wie an jenen aus ihrem Volke durch Dogmenglauben Entwurzelten, und so gut wie an jenen, die durch erkannte Dogmentäuschung zu Gottleugnern wurden. Weite Kreise zieht Eure Schwäche. Schicksalsschweres wirkt sie für Euer Volk, so erstarke Euch denn der Wille zur Wahrheit!

## Wegweiser zum Werk

So oft schon wurde ich um einen kurzen Wegtweiser zu meinen philosophischen Werken gebeten, ich gebe ihn nun endlich zum Weihenachfeste, weil ich höre, daß viele diese Werke zu Weihenachten empfangen werden.

Unsere Welt will, um mich zwar philosophisch fehlerhaft, aber volkstümlich auszudrücken, von "zwei Seiten"
erfaßt werden. Wir sehen eine unendliche Mannigfaltigkeit von Erscheinungen um uns, und diese Erscheinungen
haben ein inneres Wesen. Wollen wir also die Welt begreisen, ihren Sinn ersinnen, so müssen uns die beiden
Seiten, die Erscheinung und das innnere Wesen, beide erreichbar sein. Dies ist nun tatsächlich der Fall, da wir
zweierlei Erkenntnis-Instrumente in unserer Seele besigen,
von denen das eine: die Vernunst, uns die Erscheinung
begreislich machen muß, von denen das andere aber: das
bewußte Icherleben, das Wesen aller Erscheinungen erkennen kann.

Unsere Sinnesorgane geben uns Bilder der Erscheinungen, und diese Bilder werden von der Vernunft geordnet. Sie kann sie räumlich, zeitlich und nach ihren Ursachen und Wirkungen hin sichten und überprüfen, kann sich Vorftellungen und Begriffe bilden und diese zu Urteilen und

Schlüssen berwerten, und kann all dieses "Erfahrene" in ihrem Gedächtnis treu bewahren. Auf diese Weise gelangt sie zu einem immer besseren Begreisen und Verstehen der Erscheinungen der Umwelt und aller ihrer Gesehe. Ja, da sie alles Erwordene auch durch Wort und Schrift den Mitlebenden und der Nachwelt überliesern kann, so muß die Erfahrung über die Erscheinungen und ihre Gesehe sich immer mehr bereichern, je länger Nenschengeschlechter auf dieser Erde leben, die sich dies Gut des Wissens übermitteln.

Je planmäßiger diese Vernunftarbeit für die Erkenntnis ber "äußeren Seite" ber Welt um uns ift, um fo mehr kann sie auch dazu gelangen, alle die Kräfte, die die Naturerscheinungen äußern, in ihren ursächlichen Zusammenhängen zu überschauen. Es entsteht so eine sichere gefestigte Naturerkenntnis und allmählich ein Gesamtbau der Naturwissenschaft. Durch das Erforschen der Kräfte, die aus diesen Erscheinungen heraus auf die Umwelt wirken, berührt die Vernunft hier das andere Erkenntnisgebiet, das die zweite, die "innere Seite" der Welt, das Wesen aller Erscheinungen, erkennen will. Hierfür verfügt die Menschenseele auch über ein Erfenntnis-Instrument, nämlich das bewußte Erleben des "Ichs". Dieses Ich in der Menschenseele erlebt das Wesen der Erscheinung, erlebt das Göttliche, das die Kräfte aus allen Erscheinungen des Weltalls ausstrahlen läßt. So kann dies Ich durch ureigenstes Erleben und auch angeregt durch Menschenworte Taten und Kunstwerke und vor allem durch die Wahrnehmung der Natur und ihrer Gesetze das göttliche Wesen aller Erscheinungen kennenlernen. Aluch diese Erfahrung kann durch Worte, Werke und Taten den Mitlebenden und kommenden Geschlechtern übermittelt werden, aber nur im Gleichnis, im Bilbe, das dem anderen Erkenntnisinstrument, der Vernunft, entlehnt ift, sobald wir es in Worte fassen. Im Unterschiede zur Wissenschaft, die die Vernunft gewinnt, ist also diese Erkenntnis über das Wesen aller Erscheinungen niemals erlernbar, kann niemals durch Belehrung allein erworben werden. Das eigene Erlebnis erst ist ausschlaggebend, und so muß diese Erkenntnis denn in jedem einzelnen Menschen selbst durch Erlebnis erworben sein. Im Gegensatzur Wissenschaft über die Erscheinungen und ihre Gesetze ist andererseits diefes Erleben, gang unabhängig von jedweder Belehrung, jedem Menschen an sich möglich, und wird durch Belehrung ober Kunst und Naturanregung nur gefördert und gestärkt. Der "Ungebildetste" kann es erfahren, während wiffenschaftliche Erkenntniffe Wiffensbelehrung vorausseken, falls nicht jeder Mensch wieder mit der Steinzeit anfangen will.

Wenn nun freilich auch die Möglichkeit besteht, durch innere Erleuchtung außer dem Wesen der Erscheinung auch Gesetze der Erscheinung hier und dort richtig zu ahnen, so bestand doch von je in solchen Abergriffen auf das andere Erkenntnisgebiet eine große Gefahr. Die Irrfähigfeit der Vernunft verleitet zunächst jeden Menschen, die beiden Erkenntnisorgane ganz am unrichtigen Ort zu berwerten. Auf dem Gebiete der Naturgesetze der Erscheinungen kann nur und muß auch stets die Vernunft angewandt werden. Sie darf hier nicht gelähmt werden durch Vorstellungen, die ihren Gesetzen widersprechen. Alndererseits darf sie sich nicht erdreisten, das Wesen aller Erscheinungen ihren Denkformen von Raum, Zeit und Urfächlichkeit einzuordnen. Diesem kraffen Irrium sind alle Religionstifter erlegen, und sie haben ihre Gläubigen hierin bestärft.

Die einzigen Menschen, die nach dem Wesen der Dinge forschien und fragten, ohne je die Vernunft auf dem Gebiete der Erscheinungen des Weltalls irgendwie auszuschalten oder lähmen zu lassen, sind die "Philosophen". Sie aber erlagen wieder nur zu oft der Gefahr, die Vernunft auch das Wesen der Erscheinungen erkennen lassen zu wollen, und erlagen weiter der Gefahr, die Ergebnisse der Naturwissenschaften für ihr Erkennen zu unterschäßen.

Nur eine kleine Jahl von Philosophen unserer europäischen Kultur haben diesen Grundsehler gemieden und sind von der Stuse der naturvissenschaftlichen Erkenntnis, die zu ihrer Zeit bestand, in ihrem Forschen ausgegangen und im Einklang mit ihr geblieben. Unter ihnen sind es drei, die die gewaltigen Vorstusen erstiegen haben, von denen aus in unseren Tagen die Stuse der Erkenntnis erklommen werden konnte, die den Sinn der Erscheinungen restlos ersassen läßt. Dies war deshalb voll und ganz möglich, weil unterdes die Naturwissenschaft ihren gewaltigen Gesamtbau errichtet hatte, an dem in vielen Geschlechtersolgen der Geist und der Fleiß vieler Forscher ein volles Leben lang gearbeitet hatte. Was vorher große Philosophen nur intuitiv ahnten, wurde von diesen bewiesen.

Plato, der im übrigen mit Recht als Offultgläubiger und in seiner Moral sehr ansechtbarer Arreführer erkannt ist, machte eindringlich klar, daß hinter der Erscheinung das innere Wesen, die "Idee" der Erscheinung, steht, Kant bewies unantastbar, daß die Menschenseele zweierlei Erkenntnisorgane besitzt und die Vernunft nur die Erscheinung, nicht das Wesen der Erscheinung, das Kant "das Ding an sich" nennt — ersassen kann. Unansechtbar macht er aber auch klar, daß dieses Wesen (wir nennen es das "Göttliche" in aller Erscheinung) den Denk-

formen der Bernunft, Raum, Zeit und Kaufalität, nur insoweit unterworfen ist, als es erscheint.

Damit hatte Kant alle Religionen, die es bisher gegeben hatte, unantastbar und restlos als Irrtum gestürzt und von da an hatte der Philosoph den steten ernsten Mahner vor Mißbrauch der Bernunft zur Seite. Nach ihm erstand der Philosoph Schopenhauer, der den Fälschern und Verstümmler der Kantschen Erfeintnis das Handwerf legte und nun auf Kants Wegen eine weitere gewaltige Stufe erstieg. Er zeigte, daß das innere Wesen aller Erscheinung, das "Ding an sich", sich als Wille äußert, im Stein sowohl, wie im Lebewesen, und daß dieser Wille um so deutlicher enthüllt wird, je höher auf der Entwicklungstuse dieses Lebewesen steht.

Aluker der Erkenntnis felbst war das Große an diesem Philosophen, daß er jede Scheinantwort auf die in ihm wie in jedem tief veranlagten Menschen noch ungelösten, brennenden letten Fragen sich versagte. Noch fehlte 3. B. Antwort auf die Frage, wozu denn diese immer deutlichere Enthüllung des Wesens aller Erscheinungen im Menschen geschaffen war. Schopenhauer sieht, wie sich die Seelen der meisten Menschen geradezu grauenvoll zurichten und verkummern. Er sieht so viel Leid, Enttäuschungen und Unglück, daß in seinen Alugen das Glück nichts anderes ist als ein Augenblick eines etwas verminderten Leides, so sieht er in der Aberwindung des Gelbsterhaltungwillens ein hohes Ziel. Der tiefe Sinn der Fähigkeit des Menschen, sich im schlimmen und im auten Sinne felbst umzugestalten, blieb ihm verschlossen, wie der Sinn des Menschenlebens überhaupt. Seine "Moral" war deshalb ebenso wenig umfassend und unantastbar wie die Kants. Er konnte aber zu einer folchen Fülle klarer Einzelerkenntnisse auch über die Menschenfeele selbst gelangen, weil er im Gegensatz zu den meisten Philosophen immer wieder neu durch Anschauung forschte. Dadurch war er der erste Philosoph, der für den Naturwissenschaftler eine unendlich reiche Quelle der Anregung und der Befruchtung werden konnte.

Der Naturwissenschaftler erforscht alles durch gründliche Anschauung. Es ist für ihn ein Gefetz erft bewiesen. wenn er sich durch die Anschauung, wenn er sich durch das "Erberiment" auch überzeugt hat. Da nun die Philosophie die abstrafte Denkweise und Schlukfolgerung so sehr bevorzugte und der Anschauung eine so untergeordnete Rolle zuwies, war der Philosoph für den Naturwissenschaftler etwas, womit er wenig anfangen konnte. Während also große Philosophen, wie schon erwähnt, sich von der Naturwiffenschaft befruchten ließen, stand ber Naturwiffenschaftler abseits. Er philosophierte entweder gar nicht, oder er ließ sich, seit die Naturerkenntnis Gesamtbau geworden war. also seit dem letten Jahrhundert, dazu verleiten, gang unbekümmert um die gewaltigen Erkenntnisse der großen Philosophen, eine "Naturphilosophie" aufzubauen, wie Häckel und andere dies taten. Diese wurde den Erscheinungen und ihren Gesetzen zwar gerecht, aber sprach dem inneren Wesen der Erscheinungen und seinen Gesetzen oft geradezu Hohn. Deshalb konnten diese Naturwissenschaftler auch die großen Rätsel, die ihnen ihr eigener Gesamtbau vor Alugen führte, ganz und gar nicht im Sinne deuten. Gaben sie aber Antworten, so waren das zum Teil leicht durchschaubare, zum Teil verführerisch fluge Scheinerflärungen. Ließ aber ein Philosoph sich auf solche klugen Scheinerklärungen der Rätsel der Naturwissenschaft, wie z. B. der Dichter-Philosoph Niehsche, ein, so wurde er zur philosophischen Verkennung der Entwicklunggeschichte verleitet. Seine Irriehre der Entwicklung des Menschen zum Abermenschen hat zwar viele Naturwissenschaftler vor dem Materialismus des Darwinismus gerettet, aber seine getstvollen und dichterisch schönen Einkleidungen dieser Lehre haben den Irrtum wach erhalten bis zur Stunde.

In diese Umgebung trat ich vor 30 Jahren bei Beginn meines Studiums. Im Christendogmenglauben längst erschüttert, lernte ich den gewaltigen Bau der Naturwissenschaft mit großem Staunen erkennen und lauschte dabei zunächst Niehssches Scheinerklärungen, seiner Lehre vom Abermenschen. Aber ich hörte auch von Darwinisten die kläglichen Scheindeutungen der großen Rätsel der Entwicklunggeschichte. Gerade hierdurch wurde ich schon damals auf diese Rätsel gelenkt.

Was folgte daraus, daß alle mehrzelligen Lebewesen nicht "potentiell unsterdlich" waren, daß bei ihnen der Körper dem Todesmuß verfiel, während nur die Fortpflanzungzellen im kommenden Geschlecht fortlebten? So lautete die eine unbeantwortete große Frage.

Wo und wie entstand die erste lebende Zelle, das erste Lebewesen, da doch der Satz "omnis cellula ex cellula", das heißt, nur aus einer lebenden Zelle entsteht eine andere, eine tausendsach erwiesene Tatsache war? Das war eine zweite große Frage. Die Erklärung der Naturwissenschaft, die lebenden Einzeller seien "im kosmischen Staub" zur Erde gekommen, war Ausweichen, keine Antwort.

Warum hörte die Entstehung aller Arten, der ungeheure Alufstieg auf, als der Mensch geboren war? Das war die dritte große, von dem Darwinismus ganz ungelöste Frage.

Wie kann sich in der Menschenseele ein Wollen und Wünschen erhalten, das göttliche Wünschen zum Guten,

zum Schönen, zum Wahren, wenn all dies Wollen und Wünschen dem Menschen im "Kampfe um das Dasein", der ja nach Darwin alle Eigenschaften der Lebewesen entstehen ließ, doch nachweislich meist nicht nur nicht nüglich" ist, sondern den Menschen nur zu oft gefährdet? Das war die vierte große Frage.

Wie konnte es bei dem Vorfahren der Wirbeltiere, dem Amphioris, zur Anlage eines Rückenmarkes kommen, obwohl dies dem Tiere felbst noch gar nichts im Kampfe um das Dasein nüßte, erst in kommender höherer Ausbildung den Nachsfahren vorteilhaft war, wenn wirklich der "Kampf um das Dasein" es ist, der alle Eigenschaften der Arten erstehen ließ? Das war die Frage, die ich, wie die anderen vor 30 Jahren dem großen Natursorscher Weißmann, meinem Lehrer, vorlegte, die er nicht beantwortete.

Wie vor allem war die Fülle grauenvoller Eigenschaften vieler Menschen, die den "Kampf um das Dasein" ebenso oft gefährden wie fördern, in der Entstehung und der Erhaltung möglich, wenn wirklich die Auslesetheorie Darwins die Tatsachen der Entwicklung erklären sollte?

Solche Fragen und noch viele ernste, letzte Fragen auf der Seele, ließ das Schickfal mir das Glück, nicht nur Medizin, sondern auch alle anderen Iweige der Wissenschaft 12 Jahre zu studieren. Ohne daß ich mir dessen bewußt war, prägte sich mir im Gedächtnis dabei all das ganz besonders tief ein, was diesen meinen ungelösten Fragen einmal wichtig werden sollte. Die Seelengesetz, die mich meine Tätigkeit als Psychiater erkennen ließen, stellten mich vor unerhörte, niemals von der Psychologie gelöste Rätsel und gaben mir für meine späteren Werke wesentliche Einblicke.

Da traf mich ein Wort Schopenhauers, das mich zu

seinen Werken lockte. Da seine Forschungtveise ebenso oft von der Anschauung ausgeht, wie die Naturwissenschaft, so konnte ich den Geistesreichtum seiner Werke und den absoluten Zeil seiner Erkenntnis und darnach jenen des großen Kant tief erleben.

Der Wille in aller Erscheinung, auch in allen Lebewesen, und dieser Wille immer deutlicher werdend bei den höheren Lebewesen, das war das gewaltige Geschenk Schopenhauers. Die Grenzen der Vernunfterkenntnis, das Vertrauen auf das innere Erleben auf dem Gebiete des Wesens aller Erscheinung, das war das köstliche Geschenk Kants. Mit diesen reichen Geschenken kehrte ich zu den Rätseln, die die Naturwissenschaft gelassen hatte, zurück.

Nein, nicht die "mechanische Alussese durch den Kampf um das Dasein" hatte die Arten, hatte den langen Entwicklungweg vom Einzeller zum Menschen allein geschaffen, der Wille erzwang sich diesen Weg, der Daseinskampf half uns dabei. Alber was wollte er? Wollte er die vielen Zerrbilder einer Menschensele, die das Leben so vieler so sehr zerstören, daß es zur Sinnlosigkeit wird?

Was wollte der Wille in diesem Aufstieg dis zum Menschen? Und ivo begann eigentlich dieser Aufstieg zur Bewüßtheit in seinem reichen Formenwandel und seiner reichen Alrtenschöpfung? Da tauchte im Erinnern jene kleine Allgenkugel auf, die als erstes Lebewesen "Körperzellen" hatte, die, damit der Kampf um das Dasein verbessert würde, nicht mehr die Aufgabe der Fortpflanzung erfüllten, sondern ausschließlich der Lebenserhaltung dienten. Diese Körperzellen überlassen Keimzellen in der kommenden Generation einigen wenigen Keimzellen, sie selbst aber sterben ab, sobald die Keimzellen als junge, neue Allgen den Körper verlassen. Dieser Tod

der Körperzellen nicht als Unfall oder als Krankheit, sondern als zwangsläufiges Gesetz, das Todesmuß also, der sogenannte "natürliche" oder "Allters"-Tod, beherrscht hier zum erstenmal ein Lebewesen. Bon da ab zeigen diese Sterdlichen in der Entwicklunggeschichte einen ungeheueren Aluftried zur Entwicklung hinauf die zur Bewußtheit, die zum Menschen, ganz so, als hätte dies Todesmuß der Körperzellen nicht nur einen Borteil, sondern auch einen Berlust bedeutet, der nun irgendwie durch das Erreichen einer Bewußtheit wieder auszugleichen sei. Berloren war die "potentielle Unsterdlichseit" der Einzeller, so sollte sie durch die Aluswärtsentwicklung irgendwie wieder erreicht werden.

Das Todesmuß der vielzelligen Lebewesen war hiermit als der große Auftried erkannt, der die gewaltigen Entwicklungstufen der Sterblichen dis hinauf zum Menschen auslöste. Der gleiche Wille der Selbsterhaltung, der die von Darwin erkannten Anpassungen der Lebewesen an ihren Kampf um das Dasein erreicht hatte, war hierdurch der Helfer zu den gewaltigen Stufen zur Bewußtheit.

Alls dies erkannt war, hatte das Todesmuß seinen Sinn gezeigt, hatte aber auch der Unsterdlichkeitwille in der Menschenseele seine Erklärung, und nun enthüllte sich all das göttliche Wollen, das die bewußte Menschenseele in sich erlebt und das der Darwinismus so gar nicht erklären kann, als wunderdarer Weg und die wunderdare Weise, das unsterdlich Göttliche vor dem Tode bewußt zu erleben und somit einer höheren Art der Unsterdlichkeit teilhaftig zu sein, als alle jene einzelligen, potentiell unsterblichen Wesen.

War dies alles enthüllt, dann bestand auch die Frage nicht mehr, weshalb die Auswärtsentwicklung der Tierund Pflanzenarten aufhörte, als der Mensch geboren war. Es war das Ziel erreicht. Es war ein Wesen geschaffen, das durch seine Vernunft das Bewußtsein aller Erscheinungen ist und durch das Erleben des Göttlichen in seinem Ich das Bewußtsein des Wesens aller Erscheinung werden konnte. Sa, nur werden konnte, denn dem Menschen, der solch Hohes erleben kann, wird nicht der Zwang hierzu auferlegt.

Nun war auch die Frage gelöst, wie die Seelenverkümmerung so vieler Menschen zustande kommt, ja zustande kommen muß, als Aluswirkung der notwendigen Wahlfreiheit, da ein erzwungenes Gotterleben undenkbar ist und so der Mensch das einzige Lebewesen der Natur ist, das sich selbst umgestalten kann! Alus all dieser Erkenntnis ergab sich die Gotterkenntnis, und aus Sinn und Almt des Menschensens im besonderen ergab sich die Moral.

Das war der Weg, das waren die Lösungen der Fragen, die in "Triumph des Unsterdlichkeitwillens" vor allem beantwortet sind. Und neue weite Wege lagen nun offen. Ist der Mensch durch freiwillige Wandlung seiner irrfählig gedorenen Seele das Bewußtsein Gottes, so lange er ledt, ist er als solcher das Endziel der Entwicklung der Ledewesen, so ist er das gewollte Ziel gewesen und ist Sinnerfüllung dieser Schöpfung dieses Weltalls, in dem wir uns besinden. Auf die Seelengesehe der Menschenseele zielte die Weltenentstehung also von dem ersten Urnebel der Weltschöpfung an. Ist das Ziel, die bewußte Menschenseele erkannt, so mußte diese Erkenntnis alle Stufen der Schöpfung nun klar vor Augen des Geistes legen, der diese Erkenntnis und ihre Voraussehungen ersäht hatte. So konnte also das Werk "Die Schöpfung-

geschichte" dies erhabene Werden der Welten bis hin zur Menschenwerdung in Worte fassen, die das gewaltige Erleben in Anklängen wiedergaben.

Daß die Erkenntnis des Schöpfungzieles Tatsächlichkeit ist, ist für den Schaffenden selbst Gewißheit und ist für die Umwelt erweisdar aus dem Umstande, daß jede dieser Schöpfungstufen für die nächsten Stufen niemals ein Hindernis wird, daß niemals ein schon enthüllter Wille in Widerspruch gerät mit einer folgenden Stufe und daß alle Stufen ohne Umweg zu dem Endziele hinleiten und überdies im vollen Einklang mit der naturwissenschaftlichen Erkenntnis stehen. Ja, es konnte hier das große Rätsel der Philosophie und der Naturwissenschaft, das Entstehen der ersten lebenden Zelle gefunden werden, da die Stufen zu ihr hin: fester Kristall — flüssiger Kristall — Kolloidzelle — erste lebende Zelle, gezeigt sind.

Es konnte aber auch die erste Enthüllung der Seelengesetze des Wenschen nun ohne weiteres gegeben werden (siehe "Des Menschen Seele"). Da in dieser Seele aller Wille vom ersten Auftauchen des Urnebels an und ebenso auch alle Stufen des Bewußtseins der Entwicklungreihe vor der Menschwerdung enthüllt sein mußten, war dies früher nicht möglich. Die erkannten Gesehe der Seele ergaben wieder die volle Klarheit der Wege der Selbstumgestaltung der Seele (siehe "Selbstschöpfung").

In der Philosophie hängt alle Erkenntnis von der Grunderkenntnis des Philosophen ab, denn er leitet aus ihr nur nach den eiwigen Gesehen die Erlebnisse dieser Grunderkenntnis. War sie Tatsächlichkeit, so stehen diese abgeleiteten Erkenntnisse auch immer im vollen Einklang mit der Anschauung, mit der "praktischen Erfahrung", mit den Tatsachen der Naturwissenschaft. Je reicher dieser Er-

trag der abgeleiteten Erkenntnisse ist, um so überzeugter können auch die Menschen von seiner Lehre werden, die die Erkenntnis ja nicht selbst erlebten. Für sie wird es dann auch nicht überraschend sein, daß die gleiche Grunderkenntnis nun auch noch eine Philosophie der Erziehung, der Geschichte und der Kulturen in einem Dreiwerk "Der Seele Wirken und Gestalten" ermöglicht und hierdurch der zusammenhängende Gesamtbau der Erkenntnis noch ergänzt und vollendet wird.

Nur wer Fragen an die Rätsel des Lebens richtet, nur wem sie nicht "restlos befriedigend gelöst" sind, sollte zu dem Werke eines Philosophen greifen, dann aber follte er auch wiffen, daß ein folches Werk nicht eine Traube ist, von der man einzelne Beeren wegpicken, die anderen stehen lassen kann, sondern ein in sich geschlossenes Ganzes, das entweder gang falsch wäre, weil die Grunderkenntnisse falsch wären, oder das geschlossen anerkannt werden muß. Falls es in weiten Teilen überzeugt, in einzelnen Teilen aber nicht, so ist dem Lefer der Beweis erbracht, daß er selbst aus irgendeinem Wunsche, irgendeiner Sehnsucht, irgendeiner Schwäche, oder irgendeinem Vorurteil heraus, einen Seitensprung machen möchte, da ihm der folgerichtige Weiterweg etwas zu steil oder unbehaglich ist, oder daß er von der Grunderkenntnis nicht überzeugt war.

## Ist Wissen Gefahr für das Gotterleben?

Die Menschen taumeln nur zu leicht von einem Irtum zum anderen. "Aktion und Reaktion" nennt der Jude das in den Freimaurerlogen und verwertet seit je geschickt dieses Schwanken, das er voraussetzt; dann weiß er immer genau, welche Lehren zur Zeit am leichtesten überzeugen, und lenkt an ihrer Hand die Meinung der Vielen.

Aluf ein Jahrhundert, in dem das Wissen alles war, das Erlednis zur gänzlichen Bedeutunglosigkeit zusammenschrumpste, keine Aberzeugungkraft hatte, folgt nun eine ähnliche Torheit, die Unterschähung des Wissens. Man fagt, daß es das Gotterleben bedrohe, ersticke, ohne dabei zu zeigen, wann allein es Gotterleben bedroht, und wann es dies hüten kann, ohne es zu bedrohen.

Wenn die Religionen, die sich auf Widersinn gründen und längst vom Wissen widerlegte Behauptungen zu unantastbaren Wahrheiten erheben, seit je das Forschen und Wissen auf das grimmigste besehdeten, da es ihre Dogmen bedroht hat, so war dies nicht der ausschließliche Grund der Feindschaft. Auch unter den Anhängern der Religionen gibt es edle Menschen, die Edles wollen. Sie haben da und dort Gesahren schon richtig erkannt,

die das Wiffen all denen bringen kann, die in Gottferne leben.

Alus folcher Einsicht heraus hat eine an Irrtümern überreiche, bis zur Stunde noch herrschende Geelenlehre (Psychologie), ich möchte fast sagen, sich den Scherz geleistet, den "Geist" von der "Geele" zu sondern, ja diese beiden sogar als Gegenfüßler, als gegenseitige Bedränger, wenn nicht gar als Feinde zu bezeichnen. Das Werf "Des Menschen Geele" räumt mit solchem Irrtum auf. Was die Menschen "Geist" nennen, ist nichts anderes als ihre Dens- und Urteilskraft der Vernunft, und was sie dem gegenüber "Geele" nennen, das ist gewöhnlich ein wirres Gemisch von anderen Fähigkeiten des Bewußtseins, so zum Beispiel Empfinden und Fühlen gepaart mit dem Gotterleben des Ichs.

Die Vernunft mit ihrer Denk- und Urteilskraft ist geeignet, die Welt der Erscheinungen in ihren Geseken zu erfassen, Vorstellungen, Begriffe und Iden zu bilden. Sie steht freilich in ihrem Erkenntnisbereich getrennt von jenem des gotterlebenden Ich, das, wie ich ausführlich in oben genanntem Werke dartat, nun nicht die Erscheinungen, sondern das Wesen der Erscheinung erlebt und in Worten, Taten und Werken gleichnishaft in Erscheinung treten lassen kann. Was also maßgeblich und beweisend für die Vernunft ist, ist für dieses Erleben immer nur in sofern wichtig, als es gepaart mit dem Erleben der Seele zur Erkenntnis des Wesens der Erscheinung werden kann. Che nun aber solche Klarheit über die zwei einander ergänzenden Erkenntnisorgane und das Gebiet, auf dem sie entscheidend sind, gewonnen war, wurden sie in Verworrenheit auf falschen Gebieten angewendet (wie zum Beispiel dies durch Gottvorstellungen, Gottesbegriffe und Gottideen der Religionen geschehen ist); oder aber die Menschen versielen auf den Wahn, nur dem einen Ertenntnisorgan zu trauen. Seit Kant uns die Grenzen des Vernunsterkennens gezeigt, und der Weg frei wurde für eine simwolle Sinung der Früchte der Erkenntnistveisen der Menschenseele, könnte man nun glauben, es sei ein für allemal das Wissen, das die Vernunst im Laufe der Sahrtausende aufspeicherte, nurmehr die sinnvolle Hilfe zur Erkenntnis des Wesens der Erscheinung und auch sinnvolle Hilfe, um als "Ivilisation" den Kampf um das Dasein so zu erleichtern, daß er nicht mehr Hindernis für das Gotterleben der Menschen werden kann. Sin Vlick auf die Unvollkommenheit der Menschen erweist aber schon, daß ein solch segensreicher Zustand nicht zu erreichen ist.

Die Welt der Erscheinungen, die "sinnfällige" Welt ist auch zugleich dem unvollkommenen Menschen meist das allein Wesentlichste; ihre Beachtung und Beherrschung sind es ja, die die Lusthäufung und die Leidmeidung sichern. So wird denn das Wissen über die Erscheinungwelt und ihre Gesetze für die meisten Menschen das ausschließlich und schlechthin Lebenswichtige, das Erleben der Seele aber ist unwichtig für sie. Je reicher nun das Wissen der Erscheinungwelt ist, um so reicher ist auch der Inhalt der Seele, der das Erleben leicht übertont. Das bedroht ihr die Erhebung aus der Erscheinungweit. Eine unwirkliche Traumwelt wird dann das Erleben des Göttlichen, an die des Menschen Seele sich matter und matter nur aus früheren Zeiten erinnert, je mehr der Mensch lernt, wie er fagt, "mit beiden Füßen im Leben zu stehen". Darunter versteht er gewöhnlich die allmählich erreichte Ermüchterung ber Seele bem Göttlichen gegenüber. Ein

Wissen, wie die meisten Menschen es in sich gesammelt, das nur dem Zwecke verskladt ist, das ist freilich Gefahr für das Gotterleben und schleicht sich leicht auch in die Stunden hinein, in denen die Seele sich über die Alltagsnüchternheit einmal erheben möchte.

Alber nicht das Wissen und nicht die Fülle des Wissensstoffes und Vorstellungschates in der Seele dieser Menschen ist an sich hier am Ermatten des Gotterlebens schuld, sondern die gottferne Wertung, nach welcher das Gedächtnis des Menschen das auswählt, was es des Behaltens für wert hält. Es gibt Millionen von unvollsommenen Menschen, in deren Seele wahrlich sein Wissen wohnt, die aber dennoch das Gedächtnis angefüllt haben mit Nichtigseiten, die weit weniger noch mit dem Göttlichen in irgendwelcher Beziehung stehen als all jenes Wissen, sie müssen ebenso gründlich ob solcher gottsernen Auswahl ihres Gedächtnisses in ihrem Gotterleben ermatten.

Die Gottferne unbollsommener Menschenseelen, die reiches Wissen häuften, kann aber auch noch in anderer Weise sich das eigene Gotterleben gefährden. Gewöhnlich sind es an sich in der Denkkraft Begabte, die diesen Weg zu gehen von ihrer Unvollsommenheit verleitet sind.

Es sind das Menschen, die von ähnlich Gearteten umgeben, nach ihrer Meinung eine Welt für sich bilden, eine Welt der besonders "Gebildeten", und sich selbst als "geistreich" schähen. Sie lernten viel vom Juden und lieben es sehr, im plänkelndem Spiele die ernstesten Fragen des Lebens zierlich zu umtänzeln. Das aber kann an der Kraft des Gotterlebens der Seele fressen wie eine böse, zehrende Krankheit. Die Menschen, die in dieser Gesahr stehen, sind stolz auf den "regen Geist", den sie

auch im tiefen Kulturerleben ebensolvenig zum Schweigen bringen, wie ein anderer im Zweckbienst Versumpfter sein Gedenken an Verlust und Gewinn zum Schweigen bringt, und wie dieser, stehen sie unbarmherzig abgeschnitten von allem seelischen tiefen Leben.

Ein Unterschied freilich besteht zwischen jenen, die sich in Iweckverblödung und Flachheit verdummen und auf diesem breiten, ach, so viel beschrittenen Wege vom Gotterleben entfernen, und jenen, die durch Wissen "den Geist spielen lassen" auf allen Gebieten und sich hierdurch den Weg zum Erleben der Geele immer mehr selbst versperren. Sie können sich und sie können andere über die Armut der Geele viel leichter täuschen, und sie sind auch ein immer erneuter Scheinbeweis für den Wahn, daß das Wissen an sich Gefahr für das Gotterleben sel.

Bu unserer Zeit droht die Verachtung des Wissens den Weg zur Erkenntnis, die meine Werke enthalten, in denen das Wissen, das die Vernunft im Lauf der Jahrhunderte sich erwarb, mit dem Gotterleben der Geele geeint ist, sehr zu erschweren. Verachtung des Wissens als Weg zur Erkenntnis, die Lehre, den Weg zu gehen, den alle Religionen gingen, herrscht heute allerwärts. Diese Religionen, die einzelne Strahlen der Wahrheit mit einer Külle wahnreichen Irrtums, ja sogar mit den Krankheiterscheinungen Beistestranker gemischt enthalten, haben freilich gewagt, ohne Wissen, nur aus dem Erleben der Seele heraus, die letten Fragen des Lebens zu lösen, und landeten in mehr oder minder plumpen Wahnlehren, die als furchtbares Unheil in vergangenen Jahrhunderten und bis zur Stunde über den Menschen lagen und liegen.

Solchen Predigern der Wissensberachtung — die in düsterstem Wahn die hin zur Umnachtung die Mitsebenden um so mehr locken, je mehr meine Gotterkenntnis nun den Wahn widerlegt — kommt die Aldneigung der unvollkommenen Menschen, sich mit Erkenntnis überhaupt zu befassen, sehr entgegen. Schon Schiller spricht über dies ernste Verhängnis, das jede Wahrheit im Laufe der Zeiten erst überwinden muß, das aber jedem Wahn so leicht den Glauben der Vielen verschafft, Worte, die genau so in unseren Tagen noch gelten wie damals, und leider wegen der herrschenden Seelengesetze auch allezeit gelten werden. Er sagt im achten seiner Vriese "Aber die ästhetische Erziehung der Menschen":

"Denn woher diese noch so allgemeine Herrschaft der Vorurteile und diese Verfinsterung der Köpfe bei allem Licht, das Philosophie und Erfahrung aufsteckten? Das Zeitalter ist aufgeklärt, das heißt, die Kenntnisse sind gefunden und öffentlich preisgegeben, welche hinreichen würden, wenigstens unsere praktischen Grundsätze zu berichtigen. Der Geift der freien Untersuchung hat die Wahnbegriffe zerstreut, welche lange Zeit den Zugang zu der Wahrheit verwehrten, und den Grund unterwühlt, auf welchem Kanatismus und Betrug ihren Thron erbauten. Die Vernunft hat sich von den Täuschungen der Sinne und von einer betrüglichen Sophistif gereinigt und die Philosophie selbst, welche uns zuerst von ihr abtrünnig machte, ruft uns laut und dringend in den Schoß der Natur zurück — worin liegt es, daß wir noch immer Barbaren sind?

Es muß also, weil es nicht in den Dingen liegt, in den Gemütern der Menschen etwas vorhanden sein, was der Aufnahme der Wahrheit, auch wenn sie noch so

lebendig überzeugte, im Wege steht. Ein alter Weiser hat es empfunden, und es liegt in dem vielbedeutenden Ausdruck versteckt: sapere aude.

Erfühne dich weise zu sein. Energie des Muts gehört dazu, die Hindernisse zu bekämpfen, welche sowohl die Trägheit der Natur als die Feigheit des Herzens der Belehrung entgegensetzen. Nicht ohne Bedeutung läßt der alte Mithos die Göttin der Weisheit in voller Rüftung aus Jubiters Haupt steigen; denn schon ihre erste Verrichtung ist friegerisch. Schon in der Geburt hat sie einen harten Kampf mit den Sinnen zu bestehen, die aus ihrer füßen Ruhe nicht geriffen sein wollen. Der zahlreichere Teil der Menschen wird durch den Kampf mit der Not viel zu sehr ermüdet und abgespannt, als daß er sich zu einem neuen und härteren Kampf mit dem Irrtum aufraffen sollte. Zufrieden, wenn er selbst der sauren Mühe des Denkens entgeht, läßt er andere gern über seine Begriffe die Vormundschaft führen, und geschieht es, daß sich höhere Bedürfnisse in ihm regen, so ergreift er mit durstigem Glauben die Formeln, welche der Staat und das Prieftertum für diesen Fall in Bereitschaft halten. Wenn diese unglücklichen Menschen unser Mitleiden berdienen, so trifft unsere gerechte Verachtung die anderen, die ein besseres Los von dem Joch der Bedürfnisse frei macht, aber eigene Wahl darunter beugt. Diese ziehen den Dämmerschein dunkler Begriffe, wo man lebhafter fühlt und die Phantasie sich nach eigenem Belieben bequeme Geftalten bildet, der Strahlen der Wahrheit bor, die das angenehme Blendwerk ihrer Träume verjagen. Auf ebendiese Täuschungen, die das feindselige Licht der Erkenntnis zerstreuen sollen, haben sie den ganzen Bau ihres Glücks gegründet; und sie sollten eine Wahrheit so teuer kaufen, die damit anfängt, ihnen alles zu nehmen, was Wert für sie besitzt? Sie müßten schon weise sein, um die Weisheit zu lieben: eine Wahrheit, die derjenige schon fühlte, der der Philosophie ihren Namen gab."

Aluf Tote hören Menschen weit leichter als auf noch Lebende. So möge diese Klage des toten, so gottwachen Dichters den heute Lebenden zeigen, wie unendlich groß die Gefahr ist, daß der "Dämmerschein dunkler Wegriffe den Strahlen der Wahrheit" vorgezogen wird. Dem ernsten Worte des großen Toten füge ich das noch ernstere zu:

Wenn Gotterkenntnis dem Volke gegeben, dann trachten die Feinde des Volkes und können es leicht und mit großem Erfolge, diesem hellen Strahle der Wahrheit nicht nur dunkle Begriffe im Dämmerscheine zu geben, nein, kranke Begriffe in Dunkelheit einzuflüstern, die die Seele in die Umnachtung locken\*).

<sup>\*)</sup> Siehe "Induziertes Irrefein durch Okhultlehren".

## Kein Glaubensbekenninis

Es ist ein häufiges Ereignis, daß die Menschen die Rennzeichen der Außerlichkeit und Flachheit ihrer Weltanschauung mit ganz besonderem Stolze zur Schau tragen und gerade aus ihnen die Mehrwertigkeit ihrer Gottüberzeugung beweisen möchten. Es liegt diese traurige Tatsache in dem Abstieg begründet, den jeder Mensch aus innerseelischen Gesetzen in seinem Leben erst geht (siehe "Des Menschen Geele" und "Gelbstichöbfung"), ehe er sich aus seiner Kerkerenge befreit. Wir sind deshalb so wenig darüber überrascht, daß flache äußerliche Glaubensvorstellungen leicht Anklang finden, als daß sie sich zäh am Leben halten, weil fie fehr dem Zustande so vieler Menschenselen entgegenkommen. Ganz besonders stolz tragen alle jüdischen Konfessionen alle Kennzeichen ihrer Außerlichkeit und Flachheit zur Schau und rühmen sich ihrer. Ja, sie rühmen sich ihrer Sitten, die für alle tiefinnerlichen, gottnahen Menschen ein Zeugnis der Gottferne sind. Sie rühmen sich, auch den Glauben in kurze Säte zusammengefaßt und für alle Zeiten in ihrem "Glaubensbekenninis" festgelegt zu haben.

"Ihr gebt ja keinen Erfah", sagen sie uns. Und während die ganz Deutschgewordenen ihnen dann im freudigen

Stolze erwidern, daß wir auch niemals Erfatz des Christentums zu sein erstreben, sondern wahrlich unser Gotterkennen als ganz gewaltigen und unvergleichen Reichtum dem Christentum gegenüber empfinden, so sind doch manche, weil sie christlich erzogen wurden, in einem Winkel ihrer Geele noch so start verchristet, daß sie uns zureden, wir möchten doch den Deutschen Gottglauben, ähnlich wie die Christen den ihren, in wenigen kurzen Gähen zusammenfassen und diese deren Verleumdungen und gehässigen Angriffen entgegenhalten.

All diesen Deutschen wurde es wohl noch nicht klar, daß nur in Shnagogen und den Tempeln der "jüdischen Schwesterkonfessionen", also in Moscheen und Christenkirchen sestgelegte Wortgestaltungen des Glaubens, Dogmen, und natürlich auch Dogmenstreite Sitte waren und sind, daß aber die Gottüberzeugung anderer Völker dieser Erde "Formulierungen" des Glaubens in allgemein gültige Bekenntnissätze um so mehr gemieden hat und meidet, je innerlicher, je gottnäher die betreffende Aberzeugung war und ist.

Um uns zu bereden, Deutscher Innerlichkeit und Deutscher Geistesfreiheit aufs neue untreu zu werden, flüstern die Gegner den noch nicht ganz Freien immer wieder ein: die Masse braucht eine so einheitliche "Formulierung", und es ist ein Mangel an Gestaltungkraft, wenn ihr nicht dazu in der Lage seid, ein Glaubensbekenntnis zu gestalten. Dann werden diese unsicher und grübeln, ob nicht doch etwas Wahres an diesem Drängen und Raten sei, und meinen wohl gar, daß es eine nebensächliche Alngelegenheit sei, ob man sich nun hierzu bereit sindet oder nicht.

Wißt Ihr, daß es der Totenschein freien Deutschen Erlebens wäre, den wir den einzelnen da aushändigten?

Es ist nichts anderes, als der so häufige Stolz gerade auf die Kennzeichen der Außerlichkeit und Flachheit, der uns hier bei Christen entgegentritt, wenn sie sich damit brüsten, ein Glaubensbekenntnis für alle Christen zu haben, und uns einreden wollen, es sei ein "Mangel", daß wir selbst kein solches besigen. Wie soll ich Euch dies fühlbar machen?

Wenn der Katholif zum Protestanten sagt, welch herrliche Prozessionen haben wir, bei denen wir mit Pomp und Pracht "den Gott in Brotgestalt" herumtragen, wie arm seid ihr dagegen, da ihr nicht ebenso wie win mit der Hostie durch die Straßen zieht, dann wird der Protestant überlegen lächeln und bei sich denken, wie wenig ahnt doch der Katholik, daß gerade alle diese Prozessionen und pomphaften Feiern bei den Andersgläubigern stets inniges Mitseid mit der Außerlichseit, der Flachheit und der Gottserne dessen, der sich hierbei wohlfühlt, haben. Der Protestant sagt sich in solcher Stunde, wie reich dagegen sein Glaubensleben ist, das hierzu nicht fähig wäre.

Wenn der Protestant sich Deutschgläubigen gegenüber rühmt, daß er schöne Kirchen mit Kirchenglocken, Gottesdienste und Lithurgie, Geistliche in Amtstracht habe und wir doch all dessen Stolze auf den inneren Reichtum ihrer Gotterkenntnis, die so erhaben ist über all diese Alußerlichkeiten, daß sie ihr Gotterleben nur gar sehr stören könnten.

Wenn endlich Protestant und Katholik dem Deutschgläubigen als Mangel vorhalten tvollen, daß er kein für alle gültiges, kurz zusammengefaßtes Bekenntnis seines Gotterlebens habe, so denkt der Deutschgläubige bei sich, daß von allen Außerlichkeiten und Flachheiten der christlichen Konkessionen der Wunsch und die Möglichkeit der Zu-

sammenfassung des Gotterlebens in ein Bekenntnis eher ernstestes Zeichen der Gottserne ist. Welch unsagdare Verarmung und Veräußerlichung, welch ein Frevel an Deutscher Art, welch ein Gewaltakt, welche Fesselung gegenüber Deutscher Geistessreiheit würden wir begehen, wenn wir uns nach Christenart ein Glaubensbekenntnis zusammenstellten.

Nun, fagt Ihr mir: dies Bekenninis soll ja kein Dogma sein, soll nur den anderen rasch und schnell in kommenden Jahrzehnten beweisen, was Deutsche Gotterkenntnis ist. Wie sollte es denn je etwas anderes werden können als ein Dogma, falls wirklich das Volk in Zukunft, wenn wir schon lange nicht mehr leben, auf uns hinhören will. Wenn überall und immer wieder diese kurzen Säke als Deutsches Glaubensbekenntnis weitergegeben würden, so wäre es schon dadurch zum Dogma geworden, selbst wenn die Deutschgläubigen sich nie soweit veräußerlichen könnten wie die Christen, um den Glauben an ein solches Dogma als Gottoffenbarung zu befehlen.

Alber felbst ivenn es möglich wäre, diese Entwicklung zum "Dogma" für alle Zukunft zu verhindern, so wäre dennoch ein solches Glaubensbekenntnis die ungeheuerste Gefahr für alle Deutschen Seelen und das sichtbarste Kennzeichen, daß wir Deutschem Gotterkennen völlig wesensfremd geblieben wären. Wie aber soll ich Euch die Größe dieses Frevels, der da verübt würde, und die jammervolle Einengung, Verarmung und Veräußerlichung, die damit dem Deutschen Gotterkennen angetan wäre, fühlbar machen?

Natur und Kunst können, so wist Ihr, weit mehr als vieles andere, Bildschrift Gottes sein, ein Gottgleichnis, das Gotterleben in uns weckt. So stellt Euch denn einmal

in eine herrliche Landschaft und dann unternehmt es, falls Eure Seele offen und wach genug war zum Gotterleben, all das, was sie Euch schenkte, in wenige Gätze zu sammenzufassen. Ihr werdet es nicht tun. Ihr würdet Euch als flägliche Schwäger erscheinen. Der Dichter, ber das Wort beherrscht, verzichtet ja sogar auf folchen Versuch. Er beschreibt die Schönheit der Landschaft oder schildert Stimmungen, die fie erweckt. Das Bekennnis des Gotterlebens einer einzigen Stunde Eures Lebens, in einer einzigen Landschaft dieser Erde ist nicht in Worte zu fassen, ift viel zu innerlich, viel zu vielgestaltig, in einer einzigen Deutschen Seele! Nun wollt Ihr das Gotterkennen aller Deutschen aller Zeiten in die enge Fessel weniger Worte fassen? Ober hört in einer wachen Stunde mit offener Seele das Musikwerk eines großen Künstlers an, in dem er doch nur einen Bruchteil des gewaltigen Erlebens beim Schaffen desselben bannen fonnte. Versucht nun einmal diese Musik, die ja als innerlichste und tiefste aller Künste die flarste Bildschrift Gottes ist, in ein baar Sate zusammenzufassen. Kennt Ihr jene kläglichen "Texterklärungen" zu einer Bachschen Juge ober einer Symphonie Beethovens? Wird nicht jeder, der das Musikwerk hört, unendlichen Reichtum des Erlebens aus ihm schöpfen können, das wieder anders ist als das eines anderen Deutschen, ja sehr oft sogar anders als das des Schaffenden selbst. Welche Torheit wäre es, ein einheitliches Bekenntnis des Gotterlebens eines einzigen Musikwerkes schaffen zu wollen, und nun wollt Ihr ein "Glaubensbekenntnis" aller Deutschen?

Das Erkennen über viele tiefe und letzte Fragen, die wir an das Leben stellen, Wissen und Weisheit, eine "Weltanschauung", kann Guch der Forscher und Philosoph

geben. Aber den Sinn Eures Lebens und die Pflichten und Forderungen, die sich daraus ergeben, kann er Euer Alhnen zum Wissen klären und vertiefen. Aber niemals wird er so äußerlich, so flach werden können, alle Deutschen in die engen Fesseln weniger Sätz eines "Glaubensbekentnisses" legen zu wollen.

Seine Weisheit ist nicht geringer als die des Künstlers, und sein Erleben ist nicht flacher und äußerlicher als das jedes ernsten Schaffenden und jedes ernsten, innerlichen Menschen überhaupt. Das erfennt ihr auch daran, daß er, der Euch über so viele der letzten Fragen spricht, das Gotterleben selbst nur im Gleichnis gibt, und niemals "zusammenfaßt" in ein Bekenntnis.

In dem Buch "Deutscher Gottglaube" schrieb ich deshalb: "Undeutsch ist es seit je, im Worte den Deutschen Gott zu fassen. Undeutscher noch ist es, eine Wortfassung als gegebene unantastbare Form durch die Jahrhunderte zu tragen. Bum Kerfer wird fie der Deutschen Geele, in der der Gott erst erlebt werden kann, wenn sie diese Kerkerwände gesprengt hat. Waren sie von einer Deutschen Seele gemauert, so hatte sie zum mindesten weite lichte Kenster und Tore. Das sind die Worte des Glaubens, die sich voll mit der Aberzeugung der Seele decken. Aber immer werden auch Wände für die Geele des gleichen Blutes errichtet durch die Wortprägung der Gotterkenntnis, das sind alle die Worte des Glaubens, die nicht im Einklang stehen mit dem Gotterleben dieser Einzelseele. Deshalb sprachen und sprechen die Deutschen nicht gerne bon Gott, sondern leben ihn, fühlen ihn, denken ihn, wollen und tun ihn. Des Deutschen Glaubensbekenntnis fünden seit je am klarsten seine Taten und seine Werke, die föstliche Bildschrift Gottes sind."

So laßt denn alle die, die uns dazu drängen möchten, so gottfern zu handeln, getrost höhnen, es sei "Mangel am Gestaltungkraft", daß wir dies nicht tun. Laßt sie getrost an allen Straßenecken und auf den Märkten schreien, wir hätten keinen "Ersaß" für das Christentum. Wie gar sehr verchristet sind sie, wenn sie das erste sagen, wie wahr sprechen sie, wenn sie das letzte höhnen. Ein Ersaß für das Christentum geben wir wahrlich nicht und möchten ihn auch nicht geben. Ein Ersaß hat immer eine satale Alhnlichseit mit dem, was er ersehen soll, und ein Ersaß hat das Hochziel, das zu erreichen, was er ersehen soll. Ein Urteil wäre also über uns gesprochen, wenn man unser Erkennen und Ersehen wirklich mit Jug und Recht den "Ersaß" des Christentums nennen könnte.

Seht Euch die Gruppen derer an, die in ihrem Glaubensleben Deutsch sein wollen, und die dennoch wegen ihrer christlichen Aufzucht und christlichen Umgebung zu verchristet sind, so daß sie wie zwangsläufig ihr Deutsches Erleben in die jüdischen Formen des Christentums gießen.

Statt eine Kirche wollen da manche den "Deutschen Dom", statt des Priesters im Gewande des Mitraskultes oder des Pastors in Rabbinertracht wünschen sie sich einen "Weihwart" mit oder ohne Gewandung, und ahnen wenig, wie leicht der Priester und der Pastor sich im kommenden Zahrhundert an die veränderte Gewandung gewöhnt hätten, oder wie unentbehrlich bei allen wichtigen Ereignissen des Lebens, wenn nicht auch gar sonst noch bei allen Feiertagen und Festen, sich gar bald die "Weihwart" gemacht hätten.

Unsere Feinde haben recht, wenn sie voll Triumph beim Anblick all dieser Gruppen sagen:

"Gie werden Gekten, find es schon bald, und weiter

wird das Christentum blühen". Wer Sekte ist, der stirbt nämlich einen noch viel rascheren Tod als die christlichen Kirchen. Das Christentum überlebt die Sekten.

Behütet vor diesem traurigen Schickal der noch verchristeten Deutschen, die da ein "Brauchtum" und "Weihwarte" und ein "Glaubensbekenntnis" haben wollen, bleiben freie Deutsche Deutscher Innerlichkeit treu und werden weder dem Tode der "Erstarrung", noch dem der "Veräußerlichung", noch dem der Ginengung des Erlebens durch die gegebene Form, noch endlich der Heuchelei bei Alnhassung in diese gegebene Form verfallen.

Die christlichen Pfarrer jubelten zu früh, als sie glaubten, auch wir wären eine "Sekte" geworden. Wir sind und bleiben die lebendige Keimzelle des Deutschen Volkes der Zukunft, das sich dereinst kaum mehr die Gefahr wird vorstellen können, in denen die noch christlich aufgezogenen und von Christensitten umgebenen, freigewordenen Deutschen zu unserer Zeit standen!

Was nicht geformt wurde, kann nicht Fessel sein, kann nicht entarten, kann nicht erstarren, kann nicht beräußerlichen. Nun wißt Ihr, daß es unser großer Reichtum, unser köstliches Gut ist, dem Christentum so ungleich zu sein. Nun wird Euch klar, welch ungeheure Gefahr in dem Drängen nach "Brauchtum" und Bekenntnis liegt!

## Verantwortung

Nun die Christen in der Presse über mein Büchlein "Deutscher Gottglaube" ganz umsonst der Lügen die Fülle berbreiteten, mir "Rassebergottung", "Bielgötterei", "Gottlosigkeit" und "Materialismus" andichten, dabei ganz sorglich verschweigend, daß ich umfassende Werke über meine Gott- und Welterkenntnis geschrieben habe, ersinnen eistige Liststreiter neue Wege der Verwirrung. So müssen wir aus unserem Gotterkennen ausschließlich widmen wollen, auf das Treiben der List hinhören, denn mißtönend dringt von Zeit zu Zeit das Schreien hinüber und übertönt das leise geheimnisvolle Raunen des Quells.

Mit der Lüge ist das Gotterwachen nicht aufzuhalten, vielleicht läßt es sich durch Gelehrsamkeit ersticken? Was hat man an erwachendem rettendem Deutschen Geistesleben in den vergangenen Jahrhunderten nicht alles schon durch Gelehrsamkeit erstickt! Kann man das Büchlein "Deutscher Gottglaube" auf die Dauer nicht so vor dem Volke verzerren, so kann man doch eine gelehrte Disputation über meine philosophischen Werke anregen und

die Mitfämpfer auffordern, "sich recht gründlich mit Philosophie überhaupt zu befassen, möglichst viele Werke durchzustudieren und so all den tiefen Problemen der Philosophie" näher zu kommen! "Kritisch" befassen sich aber mit diesen Werken nur die auf diesem Gebiete schöbferisch Begabten oder die Schwachstnnigen! Diese getrauen sich aus den zusammenhängenden Gedankengebäuden der Philosophie einige Gedanken zu nehmen und sie nun willkürlich zusammenzuseken und zu vermengen. Die philosophischen Werke, sofern sie Wert haben, gehen von einer Grunderkenntnis aus, und alle Folgeerkenntnisse hängen mit dieser einen Grunderkenntnis zusammen und werden durch sie begründet. So kann der Lefer entweder nur ablehnen oder annehmen, denn ein wahrhafter Philosoph macht ja keine Gedankensprünge und stellt erft recht keine Widersprüche auf. Hierdurch aber wird es freilich auch jedem Menschen möglich sein, folche Werke zu lesen, sofern er sie, wie ein Kunstwerk, als geschlossene Einheit aufnimmt und alle die Teile, die ihm nicht einleuchten, oder deren Inhalt er nicht begreifen kann, wie irgendeinen Teil eines Bildwerks ober Gemäldes mit hinnimmt, sein Erleben nur aus den Teilen schöpfend, die er miterleben kann. Das kritische Anfassen der philosophischen Werke aber sollte immer verpflichten, durch ein Selbstschaffen einmal die Probe des Könnens zu geben, dies ist auf dem philosophischen Gebiete weit wichtiger noch als auf einem Gebiete der Kunst. Der Rat also zu vielen kritischen philosophischen Studien für alle kann immer nur ein törichter oder ein bewußt teuflischer sein, der verwirren soll!

Die Gotterkenntnis muß jedem, auch dem Gänsehirten am Rain zugänglich sein, es wäre schlimm, wenn hierzu

Studium philosophischer Werke nötig wäre. Wer nach den tieferen Zusammenhängen dürstet, weil er über ihren Sinn vergeblich grübelte, wer den Einklang von feinem Glauben und Wiffen fordert, wer den wunderreichen Einblick in die heiligen Gesetze des Alls und der Geele ersehnt, der greife zu philosophischen Werken, und der mag auch zu den meinen greifen, dann aber hilft ihm das Kritisieren sehr wenig! Ohne sich zu forgen, wenn bei dem ersten Lesen ganze Teile unerschlossen blieben und erst durch irgendein späteres Werk ein früheres zu seiner Seele spricht, foll er sich der Gesamterkenntnis zunächst einmal hingeben. Der ganze Bau hängt zusammen, und ganz ebenso wie der eine durch die schlanken Türme das Wesen eines Baues zuerst erfaßt, der andere wieder durch das Eingangstor, der dritte durch den Innenraum, der vierte endlich durch den Fernblick auf das Gefamtgebäude, so ist es auch hier.

Nur in solchem Geiste wird der Nichtschöpferische sich an philosophischen Werken bereichern können. Niemals aber, wenn er "Kritik" treibend von Werk zu Werktastet. Die aber, die nie über die tiefsten Zusammenhänge grübeln und sinnen, sondern sprechen: "Meine Gottglaube muß so schlicht und einfach sein wie ein Kindergesicht", die werden nicht die aussührlichen Werke über die großen und letzten Zusammenhänge und den tiesen Sinn der Naturgesetz zur Hand nehmen und werden democh in ihrer Seele den gleichen Reichtum des Gotterlebens entfalten können wie jene. Sie aber sollen nun von den listreichen Feinden, die die Erwachenden verwirren wollen, erst recht in Unklarheit und Wirrnis gezogen werden. So reden die einen ihnen vor, das, was man Euch da lehrt, ist "verkappter Altheismus", die

andern nennen es "nichts anderes als den indischen Pantheismus". die dritten aber betiteln es "germanischen Politheismus", die vierten einen "flachen, verwaschenen Deismus", die fünften einen "geschickt umkleideten Naturalismus", und nun blickt ihr erschreckt auf und wißt weder klar, was man damit alles sagen will, noch ob folche Urteile unbegründet find, oder welche Berechtigung sie haben, noch endlich was diese Urteile über den Wert oder Univert der Erkenntnis nun besagen. Erwartet nicht, daß ich nun in der Gelehrtensprache zu all diesen vorgeworfenen "Ismen" Stellung nehme und euch so mehr nehme als gebe. In meinen Werken ist klar und in wenig Sägen umriffen, was die Erfenntnis meiner Werfe von diesen Ismen trennt. Wir wollen uns hier in schlichten Deutschen Worten flar werden, was denn der wesentliche Unterschied der unterschiedlichen Gottüberzeugung verschiedener Völker und Zeiten ist, und wie wenig berechtigt der uralte Dünkel der drei jüdischen Konfessionen, der mosaischen, christlichen und mohammedanischen Konfession auf ihren "Monotheismus" ist, hierdurch gewinnt jeder an Klarheit und läßt sich nicht mehr in Verwirrung locken.

Wir werden uns die unterschiedliche Erkenntnis des Wesens aller Erscheinung an dem Merkmal begreislich machen, das auch über die veredelnden Einstlüsse einer Aberzeugung vor allen Dingen entscheidet, und das ist die Alrt und der Grad der sittlichen Berantwortung, die eine Aberzeugung den Menschen zuspricht. Tun wir dies, so erkennen wir manche äußerlich unterschiedlichen Glaubenslehren in ihrem inneren Wesen und in ihrer Auswirkung ungeheuer ähnlich, andere aber, die äußerlich zu der gleichen der oben mit Fremdwörtern benannten Gruppen

gehören, sehen wir unendlich verschieden in ihrer Auswirkung und ihrem Wesen.

Vor allem fragen wir die Menschen, ob sie anerkennen, daß in ihrer Seele ein Wünschen und Wollen lebt, das sich nicht durch den Kampf um das Dasein und seine Zweckziele erklären läßt und den Menschen seit je zu Taten und Werken befähigt hat, die von Zweckdenken und Lustwollen ganz unabhängig, es ebenso oft übertwindend wie erfüllend sind.

Erkennen sie dies erhabene Wünschen und Wollen der Seele nicht, leugnen es sogar ab, weil sie es in sich selbst erstickten, so leugnen sie selbstverständlich auch alles Göttliche und jede sittliche Verantwortung eines Menschen sich selbst, seiner Sippe, seinem Volke und allen Lebewesen der Erde gegenüber. Es sind dies die materialistischen Altheisten, die Gottlosen im wahrsten Sinne des Wortes, die nur Eigennut und rücksichtloses Trachten nach Lust und Vorteil als klug und sinnvoll anerkennen.

Die größte Zahl dieser Menschen sind abtrünnige Monotheisten, entstammen einer der jüdischen Konfessionen und haben noch wesentliche Restbestände dieser Glaubensüberzeugung. Sie behalten vor allem den jüdischchristlichen Grundgedanken, sie huldigen der Gleichheit aller Menschen und der Auffassung, daß Besitz ein Unrecht sei, unabhängig von den sittlichen oder unsittlichen Wegen, auf denen er gewonnen oder verwertet wird. Sie huldigen also ebenso wie jene dem Kommunismus als Wirtschaftsorm und der Iwangsbeherrschung der Menschen; die Zuchtrute ist der Lenker der "Herde". Diese Materialisten stellen den tiessen Grad der Gott-

ferne dar, eine Tat ohne Nugen und Iweck gilt ihnen "unfinnig und unklug".

Eine Stufe über ihnen stehen alle jene Menschen, die zwar göttliches Wünschen und Wollen in der Menschenfeele erkennen, aber es von außen von einem oder von vielen persönlichen, außerhalb der Welt stehenden Göttern ausgehend annehmen. Es sind die meisten Monound die Polytheisten. Ob sie in unterschiedlicher Höhe der Gotterkennmis stehen, ist nun nicht davon abhängig, ob sie einen oder viele oder wie die Krischnagläubigen Indiens 3. B. einen Dreieinen Gott glauben.

Wir fragen, ob sie alles naturgesetzliche Geschehen umbeuten in Lohn und Strafe oder Läuterungversuche, mit denen ihr Gott oder ihre Götter die selbst geschaffenen Naturgesetze verwerten oder auch durch Wundertun durchbrechen, in das Geschehen eingreisend. Ihr Univertist hiermit erwiesen und wird noch erhöht, wenn sie obendrein noch annehmen, diese Lohn- und Strafhandlungen werden für die Erfüllungen oder Unterlassungen des Wunsches zum Guten erteilt, und dies Lohnen und Strafen sehe sich auch noch nach dem Leben in einem Himmel und in einer Hölle fort.

Alle die vielen Religionen aller Zeiten, die diese Grundauffassung teilen, entweihen das erhabene Weltall dadurch, daß sie es in eine Lohn- und Strafanstalt für Lebende und Verstorbene verwandeln, und daß sie das Wesen des heiligen Wollens zum Guten verkennen. Dieses ist erhaben über jeder Lohn- und Strasverwebung und ist heilige Freiwilligkeit und wird von allen diesen Religionen mit den Forderungen der Selbsterhaltung und Volkserhaltung, den Forderungen des Sittengesehes verwechselt, denen sich jeder Mensch so einordnen muß, wie das Tier seinen Selbst- und Alrterhaltunginstinkten.

ţ

Alngesichts diefer wichtigen übereinstimmenden Wesenszüge des Glaubens, die den Kosmos unerdittlicher Naturgesetze verzerren in eine Welt steter Lohn-, Strasumd Läuterungverfahren und unerwarteter gesetzwidriger Wunder strasender und lohnender persönlicher göttlicher Gewalten, ist der Unterschied des Eingottglaubens oder Mehrgottglaubens des Monotheismus und Polytheismus berschivindend gering.

Iwar wird im Unterschiede zu den materialistischen Altheisten hier ein moralisches Verhalten erwartet, aber wird auf eine Weise erreicht, die den Menschen verhinbert wahrhaft aut zu sein. Denn Lohn und Strafe wird in Alussicht gestellt und daher nur ein Scheingutsein in Erwartung der Belohnung vor und nach dem Tode und aus Alngst vor den angedrohten schauerlichen ewigen Strafen veranlaßt. Entsprechend der nahen Verwandtschaft all dieser Gott- und Götterlehren finden wir bei ihnen allen Priesterherrschaft unter Verängstigung der Menschen und ganz ähnliche Grade des Sittenverfalles. Bei den meisten dieser Glaubensformen aber fehlt die Lehre, die die Menschen zur höchsten sittlichen Vollendung anspornt: die Lehre von der selbstischöpferischen Kraft des Menschen und der Selbstichöpfung der Vollkommenheit als Sinn des Lebens.

An ihre Stelle treten bei manchen Religionen Erlöser-lehren durch einzelne Gottmenschen, wie Krischna, Buddha, Jesus, Mohammed.

Es fehlt aber auch das Erkennen, daß es des Menschen heiliges Amt ist, sein Schicksal und seines Volkes Schicksal zu gestalten. Da ja die Ereignisse Strafe und

Lohn von Göttern ober Gott sind, so bergen alle diese Lehren, ob sie es nun deutlich aussprechen oder nicht, in sich den Rat: ertrage dein Geschick, denn es ware nicht, wenn der Gott oder die Götter es nicht wollten. Lehne dich nicht unzufrieden dagegen auf. So wirken alle diese mono- und politheistischen Lehren mit den genannten Grundauffassungen tat- und abwehrlähmend, denn des Menschen Tun, soweit es sich dem Schickfal entgegenstemmt, könnte ja nur ein Hineinbfuschen sein in alles Gottwerk. Mißstände werden geduldet, weil "Gott sie duldet", ja, was noch weiter ernster ist, die furchtbarften Verbrechen, die man "im Namen Gottes" ober der Götter tut, werden von Gläubigen als Tugend erachtet. "Wären sie nicht gottgewollt, so würden der Allmächtige oder die Allimächtigen sie nicht dulden, sondern strafen!" Man erträgt die Verbrechen anderer als "Strafen für Günden", als "Schulen der Läuterung", und fo müssen zwangsläufig alle solchen Lehren eine Häufung der Verbrechen begünstigen. Ift doch nur eines Vorbedingung für deren Wohlbehütetsein, daß sie im "Namen des anerkannten Glaubens" ausgeübt werden!

Von dieser Stufe schreiten wir nun weiter hinauf zu jenen Menschen, die auch ein göttliches Wünschen und Wollen in der Seele des Menschen und ein göttliches Wollen in allen kosmischen Naturkräften erkennen. Sie sehen von ihnen das ganze Weltall beseelt, aber erkennen, daß das Göttliche nicht außerhalb dieses Alls ist, und nicht eine bewußte Person oder Personen sind. Zu ihnen gehören die "Deisten" und eine Gruppe ideeller Altheisen. Sie schreiben in diesem All dem Menschen zwar erhöhte Fertigkeiten, aber nicht eine erhöhte Veranttwortung zu. Ihre Aberzeugung vom Göttlichen, ob sie es

nun Göttlich ober "Genialität" ober "Allgewalt" ober "Ursache des Weltalls" ober "Ding an sich" ober wie immer benennen, ift freilich erhaben über jenen personlichen Göttern, und deshalb sind ihnen alle Lohn- und Strafeinariffe, ebenso wie alle Himmel- und Höllenlehren ganz unfaklich. Aber da sie dem Menschen keine Verantwortung in diesem Weltall aufladen, da sie sie nicht anbers sehen als "Almeisen", die in dem gewaltigen Kosmos überhaupt keinerlei Bedeutung haben, so sind sie alle vor dem Auserwähltheitdunkel der jüdischen Konfessionen bewahrt, haben sich auch Erkenntnis der unerbittlichen Naturgesetze, den Einklang mit dem Wissen, ferner die heilige Erhabenheit des Gutseins über Lohn und Strafe und die heilige Freiwilligkeit des Gutseins gerettet. Alber es fehlt ihnen die felbstichöpferische Kraft und Verantwortung, weil ihnen der heilige Sinn des Menschenlebens in diesem gewaltigen Kosmos unerbittlicher Naturgesetze entgeht. Sie üben keinerlei verderbliche, aber auch keinerlei gottstärkende Wirkungen auf die Menschenselen aus, sondern überlassen sie den ihnen eingeborenen Kräften und ihrem Kampf. Gine Erflärung des Todesmuß der Menschenseelen und der angeborenen Unvollkommenheit können sie nicht finden, verzichten aber auch felbstverständlich auf die gottfernen Teufelslehren. Sie nehmen alles göttliche Wollen im Menschen als Naturereignis und das Todesmuß als Naturnotwendigfeit hin. Ob sie sich "ideelle Altheisten" nennen, weil ihnen das Wort Gott für das Wesen aller Erscheinung verleidet wurde oder ihnen die Gefahr birgt, daß man an einen persönlichen Gott denke, oder ob sie sich "Deisten" nennen, oder ob endlich verschiedene Naturfräfte in früheren Zeiten Götternamen erhielten, ift gang gleich.

Was sie kennzeichnet, ist auch hier wieder die Erkenntnisart des göttlichen Wunsches zum Guten und des kosmischen Geschehens und der Grad der Verantwortung, den sie den Menschen geben. Zu ihnen gehören endlich alle die, die im Weltall eine göttliche Einheit als das Wesen aller Erscheinung sehen, die auch "Gott" genannt werden kann, also die Pantheisten und die Panentheisten verschiedener Abarten. Sofern sie dem Menschen im Kosmos nicht Verantwortung besonderer Art zusprechen, die keinen anderen Lebewesen zukommt, ist ihre Lehre in der Aluswirkung jenen genannten anderen Gruppen ähnlich.

Unmerklich scheinen die Abergänge zu unserer Gotterkenntnis, aber gewaltig sind die Unterschiede der entfachten Schöpferfräfte. Auch sie erkennt die Welt als Erscheinung des einheitlich Göttlichen, aber den Menschen, der sich zur Vollkommenheit aus eigener Kraft umschafft, als den Träger des Bewußtseins dieses Wefens aller Erscheinung. Dieses erhabene Almt, das einzige Bewußtsein des Weltalls zu sein, das ieweils die Menschengeschlechter eines Gestirnes erfüllen, birgt auch das Almt jedes Einzelnen in sich, in den Menschengeschlechtern die Gotterhalting zu hüten und Herrschaft gottlichen Wollens in der Einzelseele und im Volke zu erreichen. Alber ohne jede entsehliche Verzerrung durch Lohn- und Strafverwebung des Gutseins und jene Umdeutung des von unerbittlichen ausnahmelosen Geseken geleiteten Naturgeschehens in Lohn und Strafe ober wunberbare Eingriffe eines persönlichen Gottes.

In straffer Zucht zum Sittengesetz als der Grundsorderung der Selbsterhaltung und Volkserhaltung der Menschen und in heiliger Freiwilligkeit zum Gutsein, getragen

von der hohen Verantivortung, sich zur Vollkommenheit selbst umzuschaffen, befähigt, das Göttliche bewüßt zu erleben, steht jeder einzelne Mensch als einmaliges und nie wiederkehrendes Einzelwesen einige Jahrzehnte in diesem gewaltigen Kosmos, um Gotterhaltung in sich und im Volke durch all sein Tun und all sein Denken und Fühlen und all seine Werke zu sichern. Nachdem so sein Leben ein Altemzug Gottes sein durste, entschlummert er auf eivig zum Nichtbetwüßtsein.

Weltenfern steht dies Gotterkennen all jenen Lehren, die aus dem Weltall eine Straf- und Lohnanstalt perfönlicher Götter machten, aber auch weltenfern jenem Verkennen, das aus der zeitlichen und räumlichen Unscheinbarkeit des einzelnen Menschen, also aus seiner Kurzlebigkeit in einem über Millionen von Jahren seiner Weltall und aus seiner unscheinbaren Kleinheit in dem unermeßlichen All auf seine "Lindedeutendheit" schließt, und nichts von seinem erhabenen Almte und seiner getvaltigen Verantwortung weiß.

Ob sich die Menschen ihrem Glauben gleich oder anders benennen, ist gänzlich nebensächlich. Wesentlich ist nur der Grad der Erkenntnis des Wesens des göttlichen Wollens zum Guten, der Verantwortung des Menschen, und der erhabenen unerbittlichen Geseymäßigkelt des Naturgeschehens. Nun seht ihr, worin das Unterscheidende liegt, und daß ihr euch wahrlich nicht mit all jenen Fremdwörtern abzuplagen braucht, um zu wissen, wo ihr steht und wo die jüdischen Konfessionen stehen.

## Seiliger Einklang

Wenn wir so oft von den heiligen Gesehen des Rasserbgutes sprechen müssen, um das Unheil der Fremdlehren erkennen zu lassen, die von unserem Erdcharakter nicht gelebt werden können und die uns vor dessen Fährnis nicht zu behüten wissen, so geraten wir in Gesahr, den Deutschen zu wenig bewußt zu machen, daß das Wesen des Christengottes, des jüdischen Gottesbegriffes, den Menschen unserer Naturerkenntnisstufe noch Ungeheuerlicheres zu mutet, als den Menschen der Vergangenheit und daß dieser Gottesbegriff allen Rassen an sich den tiesen Seeleneinklang von Glauben und Wissen, von Gotterkenntnis und Lebenserfahrung gefährdet, weil er in allem und jedem seiner Wesenszüge der Tatsächlichkeit all unserer wissenschen Menschen zuwöderläuft.

Wenn uns also der Christenglaube in vielen Stunden viele Jahre der Kindheit hindurch aufsuggeriert twerden mußte, damit er eine Weile in unserem Bewußtsein herrschen konnte, so war dies nicht nur notwendig, weil er unserem Erbcharakter gar so sehr widerspricht. Schon von frühester Kindheit an hat jedes Kind wieder und wieder, wenn es sich sein Denken und Sinnen durch die gegebenen

Suggestionen nicht abgewöhnen läßt, Grund genug, über den Christengott zu erschrecken, ob er nun gnädig oder strafend auftritt, und an den Lehren, die man von seiner Weltsenkung gibt, zu zweiseln.

Wir erkannten in unserer vorangehenden Betrachtung "Verantivortung", daß sich alle jene Eingott- oder Vielgottlehren ihrem Wesen und Wert nach völlig gleichen, die persönliche Gottheit annehmen und von ihr behaupten, daß sie uns für Gutestun oder ungutes Handeln vor und nach dem Tode besohnt oder bestraft. Damit verkennen sie das Wesen des Gutseins, das über allem Ziveck erhaben ist, damit aber schlagen sie auch der Tatsächlichkeit ins Gesicht. Schon von frühester Kindheit an regt sich in uns neben dem Erschrecken über solche Gottheit auch die tägliche Ersahrung ganz anderer Gesehlichkeiten in der Umwelt.

Wie sind nun die jüdischen Konfessionen und gar manche Religionen anderer Völker auf den gesetzlichen gottfernen Gedanken gekommen, daß diese Welt eine Lohnund Strafanstalt für die Menschen sei, und was besagt
diese Vorstellung für den Gottesbegriff solcher Lehren,
da sie doch ihren Göttern oder ihrem Gotte Allmacht zusprechen, und was endlich setzt unsere Gotterkenntnis an
Gtelle solcher Lehren?

Wie ich in meinen Werken eingehend gezeigt habe, ist in jedem Lebewesen dieser Erde, auch in Tier und Pflanze, ein starker Selbsterhaltungwille, der das Leben allen Gefahren zum Trot durch Kampf zu retten trachtet! In Tier und Pflanze bedient er sich der Erdinstinkte, die vor allen wahrscheinlichen Gefahren zu retten imstande sind, und das unterdewußte Tier kann auch mit Pilfe seines Verstandes ungewöhnliche Gefahren mitunter schon

abwehren. Bei diesem unterbewußten Tiere flammt auch schon das Leid- und das Lusterleben auf, wenngleich kein bewußtes Erinnern an das Erlebte zurückbleibt.

In der Menschenseele wohnt auch der Gelbsterhaltungwille in allen Bewußtseinsstufen, aber im Bewußtsein des Menschen ist die Vernunft erwacht. Sie soll an Stelle von Erbinstinkten durch Denken und Urteilen die Gefahr finnvoll abwehren und die Erfahrung der Eltern erlernen und anwenden. Diese Vernunft kann nun aber auch die urfächlichen Zusammenhänge des Lust- und Unlusterlebens beobachten und erinnern (siehe "Triumph des Unsterdlichfeitwillens"), das ist eine unvermeidliche Nebenwirkung ihrer Kähiafeit. Sie wird so der Menschenseele zur unerhörten Gefahr, denn der Mensch beginnt von früher Kindheit an, das Lusterleben zu ersehnen, alle Unlust zu meiden und in diesem Bestreben den Sinn des Lebens zu sehen. So wird dem Menschen Glückhäufen und Leidmeiden der Lebenssinn. Damit ist eine ganze Kette von unvollkommenen Willenszielen in der Geele geschaffen und tief hinab in die Einkerkerung wird nun jede Geele zunächst gestoßen (siehe "Selbstschöpfung"). Freillich hat diese Einkerkerung den weisen Sinn und trägt die heilige Weihe, daß der Mensch sich selbst aus ihr durch eigenes Wollen befreien und den wahren Sinn seines Seins erkennen kann. Alber nicht allen Menschen gelingt das, und so finden denn alle flachen Religionen, die diesem Glückvillen, dieser Leidangst der Menschen Rechnung tragen, viel Anklang. Ihre Glaubenslehren sind Glückslehren. Das ist das Wesen der meisten Religionen und auch heute fogar folcher, die sich "germanischer Glaube" nennen. Unterschiedlich ist freilich der Grad der Gottferne solcher Lehren. Die einen geben ganz plumpe Lohn- und Straflehren, Lohn- und Strafabstufungen und setzen sie noch tiber das Leben hinaus fort in aller Art Hölle- und Himmelleben. Dies tut zum Beispiel der alt-äghptische Glaube und das Christentum. Andere verheißen nur "innere Glückseitigkeit".

Alle solche Lehren müssen es also zwangsläufig den Menschen erschweren, aus seiner irrigen Auffassung des Lebenssinnes herauszufinden.

Auch die Religionen trifft dieser Vorwurf, die ihre Gläubigen möglichst von "irdischen Freuden" unabhängig zu machen suchen, ja, die sie wohl gar für das Leben vor dem Tode geradezu leidsüchtig machen, indem sie die ewigen Freuden dann als wahrscheinlicher bevorstehend erklären. Auch diese Lehren stärken den unseligen Irrtum, zu dem die Fähigkeiten des Bewuhtseins die Menschenseelen zunächst drängen: das Glück als Sinn des Seins anzusehen.

Da nun überdies die Gottheiten, die hier mit Leid strafen und mit Glück belohnen, "allmächtig" genamt werden, so widerspricht das ganze Weltgeschehen im Großen und Kleinen so ununterbrochen diesen Lehren, daß die mit solchem Glauben Belehrten aus dem Zweisel und den Widersprüchen gar nicht herauskommen. So ist es schlechterdings notwendig, sie ununterbrochen neu mit solchen Lehren zu suggerieren und eine Denk- und Urteilslähmung in ihnen zu erzeugen.

Schon früh erfährt der Mensch die unerschütterlichen Tatsachen, die die Deutsche Gotterkenntnis klar und bewüht erlebt! Der gewaltige Rosmos wird von unerbittlichen und ausnahmelos gültigen Naturgesehen beherrscht, die sein Gein überhaupt erst möglich machen. Ist also 3. B. irgendwo auf dieser Erde ein großes Erdbeben, bei

dem Taufende von Menschen unterschiedlichen Geelenwertes und unterschiedlichen Lebenswandels vernichtet werben, so ist das nicht die "Strafe einer allmächtigen Gottheit für die Günden dieser Menschen", sondern ein unausbleibliches, durch die Naturgeseke ausgelöstes Naturereignis, dem wahllos alle Menschen zum Obfer fallen mußten, die an dem Ort der Erde wohnten, an dem es ausbrach. Ganz selbstverständlich erwacht das Erkennen dieser Tatsache in iedem der suggerierten Menschen. Ja schon in nachdenklichen Kindern wird dann auch das Entseken wach, daß ein allmächtiger Gott folch ein Greignis aus freiem Willen geschickt habe, dabei aber noch nicht einmal die besonders schuldigen Menschen auswählte und an dem Ort zusammenkommen ließ, die wertvollen Menschen aber verschonte, wie seine Allsmacht es ihm doch möglich macht.' Ganz abgesehen hiervon erwacht schon im Kinde ein Grauen vor Gott, da dem durch Unfall tötlich Betroffenen die "Strafe" nicht Läuterung sein fann, sondern ganz wie die ewigen Höllenstrafen nur Racheakt sein könnte. Das Bild, das der durch solche Religionen Belehrte sich nach folcher Erfahrung des tatsächlichen Weltgeschens von dem Charafter der Gottheiten, die hierzu fähig sind, machen muß, ist geradezu erschütternd und führt nun so lange zu weiteren Zweifeln, bis die Denk- und Urteilslähmung vollendet ist, "dann find die Jahre des Zweifels vorüber!"

Genau so wie die Strafen durch die Naturereignisse ganz das Gehräge der ungeheuerlichen Ungerechtigkeit von seiten der persönlichen, allmächtigen Gottheiten tragen, tragen auch die "Belohnungen" mit Glück den gleichen Charakter. Auch hier erlebt der Mensch schon früh, daß Glück und Unglück unmöglich von einem allweisen Gott

geschicktisein können, da sie tatsächlich nicht mit dem geringsten Anklange an Gerechtigkeit unter ben Menschen berteilt sind, auch nicht irgendwelchen Zusammenhang mit "Läuterungversuchen" haben können. Schon das Kind und erst recht der Erwachsene sieht Menschen vom Glück geradezu überschüttet, die gar fehr die Merkmale einer Läuterungbedürftigkeit tragen, und andere vom Leid immer wieder neu verfolgt, die der Läuterung nicht weiter mehr bedürftig wären. Was soll nun der Mensch von seinen "allweisen und allmächtigen" Göttern halten, wenn fie ihre Läuterungen und Belohnungen ebenso ungerecht und unweise verteilen wie ihre Strafen, wenn auch ihre "Güte und Barmherzigkeit" ungerecht ist? Aluch hier wird er von einem Zweifel in den anderen geheitscht, bis ihn entweber die Denk- und Urteilslähmung von allem Nachbenken befreit und er sich blind den Suggestionen hingibt, oder aber, bis er sich den Hilfslehren zuwendet, deren Unhaltbarkeit nicht so leicht nachweisbar sind.

Die eine sagt, daß alle Ungerechtigkeiten dieses Lebens durch die eivigen Höllenstrafen oder Himmelsbelohnungen ausgeglichen würden. Der Mensch darf dann freilich nicht weiter darüber nachdenken, daß "ewiges" Schicksal niemals ein gerechter Ausgleich für ein vergängliches sein kann. Oder aber eine zweite Hilsehre will ihn vor seinen Zweifeln retten. Es ist jener Artwahn, der sagt, daß das "gute Gewissen" die guten Menschen an sich belohne und das böse Gewissen die Bösen bestrafe und es somit auf das äußerliche Glück oder Unglück gar nicht ankomme, da die innerseelische Verfassung hier also ausgleiche. Wenn er diese Arrlehre glaubt, dann kann ihm auch nur das Nachdenken dringend verboten werden, denn Lebensersahrung zeigt ihm, daß der schlimmste Bösewicht bei denkbar bestem

Gewissen seine Verbrechen begehen kann und hier wahrlich weisere heilige Seelengesetze walten, als diese Glaubenslehren annehmen. Wir werden ein andermal hieran zurückbenken.

Von frühester Kindheit ab wird also der arme Christ ununterbrochen von der ernsten Tatsächlichkeit daran erinnert, die die Deutsche Gotterkenntnis lehrt: das Lebensschickfal jedes Einzelnen wird einmal gestaltet von ihm felbst und feindlichen oder freundlichen Handlungen der Mitmenschen und Vorfahren. Da er felbst und diese Menschen alle von Weisheit in vielen Fällen gar weit entfernt sind, so ist awangsläufig Leid und Freude im Leben des Einzelnen gar nicht etwa weise verteilt. Im übrigen aber, so lehrt uns die Tatsächlichkeit und Deutsche Gotterkenntnis, ist das Schicksal gestaltet von den unerbittlichen, erhabenen, ausnahmelosen Naturgeseken, die sich um klägliche Glücksucht und Leidangst all der noch nicht zur Weisheit umgeschaffenen Menschen aar wenig kummern. Von frühester Kindheit ab weht diese erhabene Tatsächlichkeit aus den Erfahrungen des Lebens auch den Christen an, aber er darf sich ihr nicht hingeben, denn es bedeutet Iweifel an seinem Gott, der da lohnt und straft und Gebete erhört oder nicht erhört. Gibt er sich aber nicht der Erfahrung der Tatfächlichkeit hin, befreit er fich nicht von dem Gottglauben, den man ihm aufzwang, so tritt immer wieder das Erschrecken in seiner Seele auf, so lange er sich noch als denkendes Geschöhf das Denken und Urteilen nicht böllig berbietet.

Ungerecht und grausam müßte doch dieser allmächtige Gott sein, wenn das Welt- und das Menschenschicklal so ist, wie er es vor Augen sieht, und es Straf- und Lohn-anstalt wäre. Ungerecht aber wäre auch die "Güte und

Barmherzigkeit" dieses Gottes, mit der er Einzelne "erhört", ihnen z. B. ihre Krankheit nimmt, die er allen nehmen könnte, während dicht neben ihnen etwa wertvollere Menschen sich in jahrelangen Qualen unheilbarer Krankheit winden.

Iweisel, Erbitterung, Entsetzen oder selbstsüchtiges Wohlgefallen an persönlichem Verschontsein von einem Leid, wechselnd mit dem Verzicht auf Denken, das ist die furchtbare Stala des Erlebens in all jenen Menschen denen der geschilderte Gottes- und Weltbegriff suggeriert wird. Ruhe kann in solche Menschen erst kommen, wenn sie ihr heiliges Recht auf Denken und Urteilen aufgegeben haben und sich in satter Selbstsucht unter den vielen, denen sie ewige Höllenstrafen zugedacht wähnen, ihrer Belohnung im Himmel in Vorfreude hingeben.

Unser Erkennen aber, über dem der Wille zur Wahrheit segnend waltet, führt uns gerade an Hand der Erfahrung und aller Wiffenschaft über die Naturgesetze zum Einklang mit dem Gotterleben in unserer Seele. Das Schicksal der Bölker und der Einzelnen, auch das eigene Glück und Leid führt uns immer tiefer und tiefer in das Gotterkennen. Alls einziges Wesen dieses Weltalles befähigt, nicht nur die Gesethe des Naturgeschehens mit der Vernunft zu erfassen, sondern auch das göttliche Wesen aller Erscheinung bewußt zu erleben, sehen wir uns eingeordnet in alle die Gesethe des Naturgeschehens, die das Sein des ganzen Weltalles deshalb ermöglichen, weil sie Aluswirkungen unantastbaren göttlichen Willens sind und als solche erhaben über jede Rücksicht auf unser perfönliches Glück ober Leid. Heilig und erhaben über allen Lohn- und Strafgedanken ist unser Gutsein, und Selbstschaffen ist nicht nur bas Gestalten unseres Schicksales durch eigene Zat, sondern auch das Gestalten unserer Seele unter dem Eindruck all jenes Schicksales, das unabänderlich an uns herantritt. Erst dies Selbstschaffen kann das Schicksalsereignis für uns mit tiefem Sinn erfüllen oder es zur Sinnlosigkeit oder endlich zum Widersinn für uns gestalten. Freieste Wahl und eigene Tat ist diese Umgestaltung unserer Seele als Antwort auf alles Schicksal.

"Willst Du wachsen am Leide, so wird Dir Wachstum, willst Du verbittern, vergrämen, so wird Gram Dein Gefährte. Allem, was je Dein Schicksal Dir bietet, gibt Deine Seele selbst erst den Sinn, denn ihr steht es frei, dem Geschicke jedwede Antwort zu geben."

So schrieb ich in dem Züchlein "Deutscher Gottglaube", und daß dies der Tatsächlichkeit entspricht, das kann jeder erfahren, wenn er nur daraufhin einige seiner Nachbarn betrachtet oder besser noch die Kranken eines Krankenhauses aufsucht und die Antworten, die die Menschen einem gleichen Schicksalssichlage zu geben wußten, an den Worten und Mienen der Kranken abliest.

Ein solches Erkennen lehrt mutige, gefaßte Einordnung in die Gesehe des Seins und kraftvolle Abwehr jeder unsittlichen Bedrängung durch die Mitmenschen. Es stärkt die Taktraft also nach innen und außen und kann nie in Iweisel und Widersinn führen. Alles gehäuste, alles so "ungerecht" verteilte Leid und Glück der Menschen steht nun nicht mehr in unfaßlichem Widersinn zum Gotterkennen. Heiliger Einklang herrscht zwischen Glauben und Wissen. Das köstliche Geschenk der Denk- und Urteilskraft ist nicht Feind der Gottüberzeugung, sondern vertieft und weitet sie.

Schwer ist es fürwahr, an dem Reichtum Deutschen Gotterkennens zu tragen, es erieben zu dürfen und dabei

so viele Menschen zu sehen, denen man nichts davon abgeben kann oder aufdrängen dürfte, weil sie noch gefesselt sind unter Suggestionen, die uns unsagdar arm, sinntvidrig, ja schrecklich und aller Tatsächlichkeit hohnsprechend dünken!

## Verschätteter Reichtum der Geele

Wenn wir in den Schilderungen unserer Vorfahren von Tacitus lesen oder in der Edda bewundern, wie selbstverständlich die Alhnen jener Tage das, was sie als gut erkannten, auch wirklich in die Tat umsetzen, wie stark ihre sittliche Kraft, wie rein ihre Sitten, wie selbstbeherrscht ihr heldisches Leben und Sterben war, dann vergessen wir leicht, daß offenbar zu jener Zeit, zu der sie mit Gewalt und viel List zum Christenglauben bekehrt wurden, ihre Gottüberzeugung des Welteschenmhthos fast fast verdrängt wurde von den bildreichen Göttermhthen. Ihre Lehre von dem unnennbaren, unvorstellbaren, nur erlebbaren Göttlichen war bei unseren Ashnen von der reichen dichterischen Schaffenskraft, die sie alle die Alsenmythen ersinnen ließ, gefährdet. Iwar wurden bei ihnen diese Mithen nicht zu Götterkulten verzerrt, wie bei den nach dem Süden gewanderten Volksgeschwistern. Alber dennoch haben die dichterischen Gestaltungen der Ereignisse, die sie am Sternenhimmel beobachteten, die Gefahr der Vorstellung vom perfönlichen Gott nahegelegt und so auch die Fährnis gebracht, daß sie dem Christentum erlagen. Sie standen eben um dieser dichterischen Mithen willen hier in weit größerer Gefahr als manche "Naturvölker", die heute noch rasserein auf der Erde leben. Ich meine hier jene Naturvölker, die nicht dem plumpen Irrium des Götterkultes erlegen sind, die aber auch vielleicht durch eine geringe dichterische Schaffenskraft abgehalten waren, sich fantastische Mythen mit Idealgestalten zu ersinnen. Wenn die Christen solch ein "Naturvolk" antreffen, so sind sie ganz überrascht, daß eine so "hohe Sittlichkelt ohne Gottglauben" möglich ist. Natürlich ist diese Art Bezeichnung völlig irrig, eintspricht aber ganz christlicher Verblendung. Zu diesen Völkern gehören die Bewohner von Samoa, jenem Lande, das vor dem Weltkriege noch Deutsche Kolonie gewesen ist.

Einheitlich schildern alle die, die dort waren, die Bewohner als ein sittlich sehr hochstehendes Volk. Im Rampfe mit dem Feinde gilt stolze heldische Sitte. List ist berbont, Waffen abgeben, um "Schlimmeres zu berhüten", sich das Leben zu retten, ist nie vorkommende Schande. Das Weib ist geachtet und geehrt, es gilt als unantastbar. Sinnenreinheit bei Mann und Weib hüllt Reuschheit auch ohne Gewänder ein. Ihre Feiern sind boll Schönheitsinn. Blumenschmuck und Lieder, die sich bem Singen des Windes oder dem Braufen der Brandung in Rhytmus und Weise angleichen, umstrahlen ihr schlichtes Dasein. Innige Naturfreude läßt sie die Schönheit ihrer Heimat voll erleben. In diefer hohen Sittlichfeit und diesem Schönheitsinn erleben sie Gott, ohne sich Vorstellungen von dem Wesen aller Erscheinungen zu machen oder gar Gebete zu sprechen. Wenn Deutsche 'Christen dorthin kamen, so waren sie dennoch nicht etwa darüber verwundert, daß von den verwahrlosten Christenvölfern Missionare zu diesem so rein lebenden Bolte gesandt wurden, um es zu "beffern", zum Chriftentum zu befehren.

In einem Büchlein, "Kifanga, ein Lebens- und Sitenbild des Volkes unserer ehemaligen Deutschen Kolonie Samoa" von Emil Reche (Verlag E. Haberland, Leipzig), fragte der Deutsche die Tochter des Häuptlings:

"Wo gehst du hin, Kifanga?"

"Ich gehe nach Falelatai über das Gebirge, zum Misswar."

"Gehft du beten?"

"Nein, ich habe nur einen Brief vom Zui zu überbringen — weiß nicht, was darin steht."

"Alber du betest doch bisweilen, Kifanga?"

"Seitdem ich aus der Misssichule, wo ich schreiben und lesen lernte, fort bin, nicht mehr. Hab' auch alle Gebete vergessen — sie sind ja gar so schwer. Doch komm, begleite mich ein wenig, wenn du Zeit hast."

"Ein wenig Zeit hab' ich wohl, Kifanga, — aber zu weit kann ich nicht mitgehen, sonst finde ich mich nicht zurück."

Wir schritten zusammen in den frischen Morgen hinein — hinein in die herrliche Gotteswelt.

"Sag mal Kifanga, wenn du diesen schönen Wald in seinen herrlichen bunten Farben mit all seinen prächtigen Blumen und dustenden Blüten schaust, mit den Bergen darüber, den hohen Bultanen, gehüllt in dichte weiße Wolken, — draußen das endlose Meer mit seiner Brandung und dem ewig blauen Himmel über ihm, und all die Schönheiten der Natur um dich her, meinst du nicht, daß eine gütige Hand das alles geschaffen hat, dir und mir und uns allen zur Freude?"

"Du redest schön, und ich weiß, was du erwartest, das ich antworten soll. Nicht wahr, was der Missionar in Falelatai uns Kinder gelehrt? Alber wir Samoaner ha-

ben eine andere Lehre, und wir verstehen euch nicht, wenn ihr von euren Göttern redet, die keine Menschen sind und doch den Menschen gleich denken, fühlen und handeln — die, allmächtig, allgütig und weise, eine Welt mit Menschen schusen, um sie darnach aus ihr und ihrer eigenen Unvollkommenheit wieder befreien oder, wie ihr es nennt, erlösen zu müssen. Wir verstehen das nicht."

"Dann, sage mir, Kisanga, wer schuf denn diese ganze Welt mit allem, was du siehst und kennst, bis hinaus zu den fernen bligenden Sternen?"

"Tangaloa schuf es — das große Sehnen schuf es."

"Lind wer war es, der sich sehnte?"

"Das große Sehnen war es."

"Und wonach sehnte es sich?"

"Sich felbst zu schaffen."

"Allso kein Gott war es?"

"Doch nenn es dann, wie du willst."

"Kifanga, ich muß zurück — meine Zeit ist um."

Ich wandte mich den Weg zur Plantage zurück. Ein tiefes Sinnen überkam mich. Wie war's mir doch feltsam und eigenartig mit diesem Kinde der Natur ergangen! Ich glaudte, daß ich ihm etwas geben könnte — das liebe Ding erschließt mir seine ganze Seele — ich schaue hinein und schöpfe selber nun aus tiesstem Bronnen der Natur.

".... Nenn es dann, wie du willst." Dann, ja dann, wenn du es tief unten im Grunde klar erschaust. Wie nannte es doch der große Denker in der Stadt am Main? Wille zum Leben — Wille — du nanntest es inniger, tiefer empfunden und gefühlt: "Das große Sehnen — Tangaloa."

Wir glauben gern, daß es dem Deutschen, der im Chri-

stentum erzogen war, seltsam, gar seltsam zu Mute war, als er. der weise und überlegen zum Gebeie ermahnen und zum Glauben an den verfönlichen Gott erziehen wollte, hier ein Gotterkennen in so tief ergreifenden wenigen/Worten ausgesprochen hörte, das dann in seiner eigenen Geele das Erbe fernster Zeiten weden mußte, ia, in noch reinerer unverfälschterer Form hier gelebt wurde, als die Ashnen es zulekt taten. Denn sie waren durch schöbferische Phantasie im Reichtum ihrer Mithendichtung dem Irrtum des Gotteskultes verfänglich nahe, als fie zum Christentume befehrt wurden. Nein, diese Worte der Samoanerin, die konnte er freilich keineswegs dem Christenglauben vergleichen. Nur das Erkennen des grohen Philosophen Schopenhauer waat er dem Bekenntnis der Häubtlingstochter zur Seite zu stellen, und dies tut er noch zu Unrecht, denn ahnt dieses "Kind der Natur" über Schopenhauers Erkennen hinaus nicht mit erschütternder Klarheit auch den Sinn der Schöbfung: "Sich selbst zu schaffen", wie nahe doch ist dies Ashnen dem Erfennen meiner Werfe, daß der Wille Gottes zur Bewußtheit dies Weltall in Erscheinung treten ließ.

Lind wie tief steht die Gotterkenntnis begründet, die so erhaben über dem Worte "Gott" ist, daß sie es ebenso leicht zuläßt, als sie es selbst unterläßt, daß man dies "große Sehnen", Tangaloa, auch "Gott" nenne.

Diese Samoanerin hätte freilich auf die Frage: "Wie stellst Du Dir Gott vor?" nur zu lächeln gewußt, sie, die es nicht fassen kan, daß man sich "Menschen, die dennoch keine Menschen sind", als Götter ersinnt. Auch ein Glaubensbekenntnis hätte sie nicht aufsagen können! Wenn aber die Frage an sie gestellt worden wäre: "Wann erlebst Du dieses "Große Sehnen", das sich

selber im Weltall Erscheinung verlesht?" Dann hätte sie auf ihr ganzes Leben, auf ihr Freuen, ihr Leiden, ihr Feiern und Schaffen hinweisen können, das sie wie eine Selbstverständlichkeit dorthin führte, wohin das "Große Sehnen", das sie in ihrer Seele erlebte, immer wieder mahnte, zog und lockte.

Wie schmerzlich und wie wach wird aber dieses "Große Sehnen" in den Seelen derer, die in einem entwurzelten und entarteten Volke, einem Christenvolke, eine solche Widernatur des Lebens und Erlebens um sich sehen, ein so furchtbares, trauriges, das Wesen der Erscheinung in jeder Seele verschüttendes Irren!



# 2. Aus der Weisheit des Kampfes



### Ein falscher Maßstab

Durch Tatsachen der Geschichte kommen viele zum ersten Mal in ihrem Leben, zu der klaren Erkenntnis, daß die Geschicke der Völker und des Einzelnen unermeßliches Unheil, ja das Erleiden der ungeheuerlichsten Verbrechen sein können, ohne daß irgendein weiser, göttlicher Plan all das grauenvolle Geschick herrlich hinausführt, und ohne daß irgendiwelche "Strafe" alle die Ungeheuer trifft, die auch jetzt wieder, kalt und gefühllos, das große Leid ausheichen.

Wo ist der Gott, der hier hindernd eingreift oder in vergangenen Jahrhunderten all das Morden ohne Ende, all das Aushlündern und Betrügen, all den Mißbrauch edelsten Wollens zahlloser betrogener Menschen verhindert oder "bestraft" hätte, so fragen sie.

Die tweisen Gesetze des Geschehens, die gerade dem Menschen, und ihm allein, die Verantwortung auferlegen, die "Weltordnung" zu einer sittlichen zu gestalten, dem Edlen zum Abergewicht über das widergöttliche Wollen nicht nur in der Einzelseele, sondern auch in den Völkern zu verhelsen, tourden all diesen Fragern ihr ganzes Leben lang ferngehalten.

Den Völkern des Nordens, denen man das Christen-

tum aufzwang, wurde der Glaube an den persönlichen, allmächtigen Gott, der alles Geschehen unter den Menschen bis ins kleinste regelt und lenkt, der straft und lohnt, gegeben. Wie eine dichte, undurchdringliche Wolke, die es dem Menschenblick unmöglich macht, die Sonne zu schauen, das heißt hier, vertiefte Einsicht in die gewaltigen, erhabenen Gesehe des Geschehens zu gewinnen, legte sich diese Lehre auf diese Völker. Alber es wurde ihnen außer dem jüdischen Geschehens iber Irrtum der Griechen und Römer mit viel Eifer übermittelt, jener Glaube, den die Juden kaum berühren, daß eine der wesentlichsten Strafen der bösen Tat das "schlechte Gewissen" sei.

Die "Erinnhen", die "Furien" verfolgen, so sagt dieser Wahn, jeden, der eine böse Tat begangen, und lassen ihn nie mehr zur Ruhe kommen, und dies "schlechte Gewissen" nach der Tat, das ist die "ausgleichende Gerechtigkeit", die es dem Menschen erträglich werden läßt, daß im Einzelschicksal und im Schickal der Völker so oft das Verbrechen obsiegt und äußerlich strassos ausgeht. Nach solcher Irriehre ist also das "Gewissen der höchste Richter" und strast oder lohnt in der einzelnen Seele.

Belastet mit der jüdischen Vorstellung von dem mit Hölle und Himmel strafenden oder lohnenden Gotte, der die Weltgeschichte überwacht und gestaltet, belastet mit den Vorstellungen der Griechen und Römer, die das Getwissen in der Seele des einzelnen zum weisen Richter, zum Belohner und Strafer ernennen, steht unser Volk vor den Rätseln der Weltgeschichte und steht dem Schicksal hilflos und abwehrarm gegenüber. Nur die Priesterschaft seiner Christenlehre geht dem Juden noch einen Schritt weiter nach und glaubt, daß sie selbst nun eigentlich dieser

weltlenkende Wille Gottes und ihr Aun die gestaltende und völkerlenkende göttliche Gewalt sei.

Wohin die jüdische Lehre über die lohnende und strafende Gerechtigkeit Gottes in der Weltgeschichte und in dem Schicksal des Einzelnen die Menschen führt, wollen wir an des Jahres Neige betrachten. Wohin aber im Verein mit solcher Lehre die Irrlehre vom Gewissen als oberstem Richter führen muß, das ivollen wir uns heute klarmachen, dann werden wir begreifen, daß ein Jahrtausend, das behaftet war mit jener unseligen Verschiolsterung jüdischer und griechisch-römischer Irrlehren, uns an den Rand des Albgrundes und die geheimen Weltverschwörer zu größter Weltmacht führen mußte.

In meinen Werken "Triumph des Unsterblichkeitwillens", "Des Menschen Seele", "Selbstschöpfung" und "Des Kindes Seele und der Eltern Amt" habe ich lange Abschnitte über die Geelengesetze niedergeschrieben, die es dem Menschen möglich machen wollen, dem in seinem Innersten auftauchenden göttlichen Willen zum Guten zuwiderzuhandeln, ohne schlimme Nachwirkungen zu erleben. Wäre die Stimme des Gewissens dies göttliche Wünschen felbst, wäre sie "Stimme Gottes", wären die Lehren von den "Furien und Erinnhen", die die bose Tat mit Gewissensqualen beantworten, wahr, dann stünde es freilich schlimm um die Möglichkeit "gut" zu handeln —, denn jede Handlung, die um Vermeidung eines schlechten Gewiffens willen geschieht, ift um diefer Zweckverwebung willen nicht mehr "gut" zu nennen —, aber ganz anders stünde es dann um das Schicksal des Einzelnen und der Völker. Alle die verkommenen geheimen Verbrecher, die die Geschicke der Völker an sich reißen, stünden dann unter den Foltern eines "schlechten Gewissens" bei ihrem Morden und anderen Verbrechen. Um diesen Qualen zu entgehen, würden sie sich scheuen, die Greueltaten noch weiter zu häufen. Die furchtbaren Leiden der Völker, die sie erlebten, sobald sie ihren sicheren Schut der Selbsterhaltung: die Rassereinheit und die artgemäße Heilslehre, aufgaben, wären zum Gutteil nicht möglich gewesen, wenn die Verbrecher, die sie betrogen, durch Gewissensqualen in ihrem Treiben gehemmt gewesen wären.

Nichts von solcher Hemmung ist aber Tatsächlichkeit; in der Aberzeugung, "heilige Taten", "Wohltaten" zu tun, wurden die furchtbarsten Morde und Plünderungen an den Völkern verübt, kein Schatten der Gewissensunruhe, geschweige denn der Gewissensqual legte sich auf das satte Behagen und Glück der Völkerverderber!

Wie konnte aber angesichts dieser Tatsachen die leicht durch das Leben zu widerlegende Irrlehre von dem Gewissen als dem "gerechten Richter" in der Geele des Menschen auffommen? Sie entsprach einmal der Sehnsucht der Menschen, die Untaten der Einzelnen und ganzer Bölfer "vergolten" zu sehen, und fie entsprach ferner der Taisache, daß im unverdorbenen Kind und in der Seele, die sich aus ihrer "Einkerkerung" (siehe "Gelbstschöpfung") wieder befreit hat, der Selbstbetrug über den sittlichen Wert jeder Tat noch nicht eingerichtet oder nicht mehr an der Macht ist. Je unmittelbarer noch oder endlich wieder das göttliche Wünschen in der Geele erlebt wird, also unbewußt in der Seele des unverdorbenen Kindes, und bewußt in der Geele, die sich schon befreite, um fo eher können wir behaupten, daß das Gewissen dem göttlichen "Wünschen" nahe verwandt ist und deshalb ein gewisses Vertrauen verdient.

Was aber ist denn dieses Gewissen, wenn es nicht

das göttliche Wünschen (die sogenannte "Stimme Gottes") ist? Ich habe in meinen Werken gezeigt, daß das Gewiffen die Wertung und Richtschnur ist, die fich die Vernunft in der Seele schafft oder lehren läßt. Sie sollen das göttliche Wünschen auf bestimmte Fälle, ja auf den einzelnen Kall anwenden helfen und können in der einzelnen Seele entweder ein jämmerliches Zerrbild des göttlichen Wunsches zum Guten oder aber eine Wunsch innig verwandte Bewertung sein, ober endlich auf irgendeiner Zwischenstufe zwischen diesen Grenzfällen stehen. Je näher die von der Vernunft felbst geschaffenen oder aber erlernten Wertungen dem göttlichen Wünschen selbst kommen, um so zuverlässiger ist diese Richtschnur: "das Gewissen". Das "schlechte Gewissen" rührt sich in einem Menschen nur dann, wenn er diesen seinen eigenen Wertungen irgendwie zuwider gehandelt hat. Taugen seine Gewissenswertungen sehr wenig, so kann er etwa gerade dann ein schlechtes Gewissen haben, wenn er ausnahmeweise einmal etwas weniger schlecht gehandelt hat als sonst. So hat der Inquisitor und Massenmörder Torquemada ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn er die armen Opfer nicht graufam genug quälte.

Aus dieser Tatsache erklärt sich leicht, daß nach all den Fehltaten, die ein Mensch mit ruhiger Uberlegung, planmäßig vorbereitet begeht, fast niemals ein "schlechtes Gewissen" auftauchen kann, weil diese meist auch voll im Einklang stehen mit den sittlichen Forderungen, die in seiner Seele aufgestellt sind. Handelt aber ein Mensch in einer leidenschaftlichen Auswallung, in Jorn und Wut, so kann es viel eher möglich sein, daß seine Tat seinen Gewissenstwertungen nicht entspricht und er danach ein sehr schlechtes Gewissen hat.

Aus diesen Tatsachen läßt sich endlich auch leicht verstehen, daß man sehr wohl einem Berbrecher nach der Tat ein "schlechtes Gewissen" erwecken kann, indem man ihm die Wertung und Richtschnur seines Gewissens ändert, verbessert, "das Gewissen berfeinert"; gelingt dies nicht, so ist es niemals möglich, sein Gewissen zu "beunruhigen".

Welch ein Linheil mußte die Irrlehre von dem "Gewissen als gerechtem Richter" unter den Menschen anrichten, wie sehr mußte sie dem Blick für die dem Einzelnen und dem Volke gefahrbringenden, verbrecherischen Menschen trüben. Aberall da, wo ein so belehrtes Volk einen Menschen mit "gutem Gewissen", mit geruhigem, behaglichen, selbstaufriedenem Auftreten sieht, da vertraut es ihm. "Er kann ja nicht ein Mensch sein, der Böses tut", denkt das Volk und denkt der einzelne im Volke, denn er hat ja doch offendar ein "gutes Gewissen, das beste Ruhekissen". Die Selbsterhaltung eines Volkes ist dadurch gar sehr gefähtdet.

Solang sich ein so irregeleitetes Volk aber rasserein erhält, steht es immer noch unter dem Schuß der heiligen Rassegesehe. Reinrassige Menschen schuß der heiligen Rassegesehe. Reinrassige Menschen schaffen sich ganz unwillkürlich ihre Gewissenwertungen im Einklang mit ihrem Rassecharakter und geben auch in der Erziehung den Kindern Gewissenwertungen, "Morallehren", die im Einklang stehen mit den Zugenden, die gerade ihre Rasse besonders auszeichnen. So kann ein Volk troß solcher Irrlehre über das Gewissen sich erhalten, so lange es sich rasseren hält. Wenn aber Blutmischung den Erdcharakter berwischt, sehlt die sichere Richtschnur. Dann treten berschwommene Gewissenswertungen an die Stelle der klaren, sicheren, volkerhaltenden, und nun erst kann die Irrlehre von den Strafen der Meintat durch das "schlechte Ge-

tvissen" einem Volke zu Fluch und Untergang werden. Die schlimmsten Feinde des Volkes können sich dann als seine Berater einschleichen, die schlimmsten Verbrecher sich zu seinen Herrschern ausschien, da das arme, misseliete Volk das schlechte Gewissen nicht wahrnimmt, im Gegenteil alle Anzeichen eines satten, guten Gewissens sieht, so vertraut es sich und sein Schicksal diesen Menschen an und fördert seinen Untergang, wie dies ja auch tatsächlich das römische und griechische Volk nach der Rassemischung mit so viel Eiser taten.

Zwiefach aber muß das Linheil für ein Volk werden, das nicht nur diese Arriehre und somit den gänzlich falschen Maßstab für die Wertung seines Handelns und für seine Mitmenschen hat, das man ferner nicht nur zur Rassemischung und zur gänzlichen Entwurzelung aus aller rassemischung und zur gänzlichen Entwurzelung aus aller rassemischung mit Gewalt zwang, sondern das noch überdies jene jüdische Lehre aufnahm, daß alles Geschehen dis ins Rieinste von einem allmächtigen Gotte weislich angeordnet und gestaltet ist und somit alles Geschehen schon dadurch seine Berechtigung habe, "weil der allmächtige Gott es doch zuläßt".

Nun find die Verbrecher, die in einem Volke durch List die Macht erringen und durch Verbrechen erhalten wollen, zwiefach gesichert und geschützt. Man vermutet einmal in ihnen Solinge, weil sie ja ein gutes Gewissen haben, und man vermutet ferner in ihrem Kriegshehen und Völkermorden göttliche planvolle Handlungen, deren Sinn der Mensch nicht zu verstehen vermag. Gesellt sich zu solchen griechisch-römischen und zu solchen jüdischen Lehren dann endlich noch die Forderung des Christentums, das "Joch geduldig zu ertragen", dann sind die Grundsesten ber Selbsterhaltung des Einzelnen und eines Volkes restlos untergraben.

Das Vertrauen auf die Stimme des Gewissens hat aber nicht nur eine lebensgefährdende Wirkung auf die Erhaltung eines Volkes, es ist auch das denkbar größte Hindernis der Selbstbefreiung und Umschöpfung der Seele zur Volksommenheit.

So helft denn zur Rettung, befreit Guch vom Irrwahn, daß das Gewissen ein gerechter und guter Richter sei, zeigt dem Volke das selbstzufriedene Verbrechen im Mantel der "Heiligkeit", der "Gerechtigkeit", der "Wohltätigkeit" und der "Menschenliebe" und die Macht der Verderber hat bald ihr Ende.

## Die Kraft reiner Gotterkenntnis

Wir haben schon den furchtbaren, durch Verleumdung und Mord erfochtenen Sieg einer kleinen Schar Schurfen über ein ganzes, nach Freiheit sehnendes heldisches Volk erfahren, hörten, wie Thomas Münzer vor vierhundert Jahren den Kampf des Deutschvolkes mit den Vauern führte, und hörten von dem Verrat an ihm und seinem frühen Tod\*). Ist das nicht ebenso wie der Massenmord an den Albigensern, den Hugenotten, den niederländischen Freiheitkämpfern ein Zeichen, wie sehr der "arg-böse Feind", wie Martin Luther sagte, das Feld behält und der heilige Freiheitwille wieder und wieder unterlag?

Habt Ihr das aus der Weltgeschichte gelesen, so habt Ihr nur den ersten Blick auf sie geworfen und dann erschüttert von den Enthüllungen, ja, förmlich entmutigt, dassauge abgewandt. Ihr tatet nicht recht daran! Blickt noch einmal hin und schaut tiefer in die ernsten Augen der Weltgeschichte, sie wird Euch anderes lehren. Sie wird Euch erweisen können, wie ohnmächtig alle die

<sup>\*)</sup> In der Zeitung "Ludendorffs Bolkswarte" schrieb ich vor dem Tage des Erscheinens dieses Aufsages am 19. 4. 1931 Abhandlungen über die großen Fresheitkampse im 16. Fahrhundert.

Feinde der Wahrheit und der Geistesfreiheit immer wieder waren. Ein Massenmorden an Millionen Jahrhunderte hindurch, hohe Brandstöße, die die unliedsamen Werke der Kultur unserer Alhnen und der Wissenschaft vernichten sollten, List und Fälschung, Mord an den schöfterischen Geistern, Gewaltmaßnahmen ohne Ende, und ——? Undekümmert um alle Gefahr, trot allem ein stilles, würdiges, königliches Schreiten der Wahrheit über all diese Orte der Qual und des Mordens hin. Keiner der Blutenden und Verblutenden war umsonst gestorben, keines der vernichteten Werke umsonst geschrieben, denn sie alle zündeten heiligen Funken der Erkenntnis in Seelen an, die ihn dann als köstliches Ledensgut in sich trugen und weitergaben an Mitsebende und kommende Geschlechter.

Troy all des Mordens, troy aller Gewalt, troy aller Flüche steht heute die Wahrheit siegreich am Ziel und blickt zurück auf das Lügenmeer, das sie langsam und königlich durchschritt. Wo blieben alle die widrigen Wogen, die sie umspritzten, was konnte sie am Voranschreiten verhindern? Was half alles Verfluchen und Morden und Schinden? Was half alles Kälschen und Verbrennen der Werke der Wiffenschaft? Dreht sich etwa noch die Sonne um die Erde, wie es befohlen wurde, weil dies der Ju-Benkönia Salomo so annahm? Wird heute die Sechstage-Schöbfung, wie sie die Bücher Moses lehren wollen, noch als Tatsächlichkeit angenommen? Ist nicht mit Gewißheit widerlegt, daß die Juden das älteste Kulturvolk seien, ben Menschen das "Sittengeseth" gegeben hätten? Ist nicht der ganze Wunderbau der Kenntnis und Erkenntnis entstanden, umloht und umdroht von Haß und Unbuldsamkeit, von Terror und Verfolgung, hochaufgerichtet von dem heiligen Geiste der Wahrheit, der das Tatsächliche fündet, unbekümmert um alles, was daraus kommen mag?

Hinnenehrung, heimgefunden zur Erfenntnis der Wissenschung, heimgefunden zur Erfenntnis der Wissenschaft, heimgefunden zur heiligen Melodie des Gottliedes, wie es unser Gemüt bewegt, heimgefunden zu den Wegen des Gutseins, die unserem Erbeharakter eigen sind, das ist das Ende der 1000jährigen Gewalt, die dies alles austigen, ausrotten, unmöglich machen wollte für immer! Ist das nicht Sieg, herrlicher Sieg der Wahrheit, und erweist sich hier nicht, daß reine Gotterkenntnis Kräfte in sich trägt, die unantastbar für alle Feinde ihren Weg gehen?

Was hat jenen Verrätern des Freiheitfampfes der Jahre 1520—1525 ihr Vernichtungtverk geholfen? Der Leidenstveg des Volkes war verlängert um vierhundert volle Jahre. Erschütternd ist es, zu wissen, wiedel Blut in diesen Jahrhunderten floß. Aber leise und unmerklich leitete die Wahrheit die Großen des Volkes in all diesen schlimmen vier Jahrhunderten, führte sie durch das Meer der Täuschungen und Lügen Schritt um Schritt näher an die Erkenntnis der letzten Zusammenhänge.

Und nun, da wir es erleben durften, wieder tief Altem zu holen in unserer ureigenen Gottüberzeugung, da wir weit und tief die Gesetze des Naturgeschehens und der Weltgeschichte überschauen dürfen, da wir jeder einzelne erleben, wie mit hundertfältigen Kräften nun unsere Seele der feindlichen Umwelt entgegensteht, sehen wir das gänzliche Verkennen der Gesetze einer reinen Gotterkenntnis von seiten dieser Feinde!

Weil sie so viel Blut fließen ließen, weil sie durch Verleumdung und Mord an einzelnen Großen so ungestraft einen Freiheitfambf nach dem anderen zum Zusammenbruch führen konnten, wähnen sie heute ein Gleiches auch wieder zu erreichen. Sie ahnen nicht, daß sie nun anderen Gesehen gegenüberstehen. Bisher standen ihnen in den "Regern" immer Menschen aus der "Christenheit" gegenüber, die freilich oft viel Deutscher waren. als fie es felber wußten, aber nie im klaren Wissen der Zusammenhänge standen. Heute haben sie nicht etwa nur im Heimatboden fest vertourzelte Eichen vor sich, die sie einzeln fällen müßten, sie haben flar den Feindfampf durchschauende Menschen vor sich, und finden artandere Abwehr, so glückt der Kampf mit "groß Macht und viel List" nicht mehr: ig, die Gegner werden wider ihren Willen Mitarbeiter an dem Erwachen reiner Gotterkenntnis in unferem Deutschen Volke. Alls vor 400 Jahren der unerschrockene Deutsche Mann Martin Luther die Bannbulle verbrannte und der Reichsacht tropte, da wurde hierdurch der Papst und der Kaiser zum Mitreformator Deutschlands, denn sie hatten ja Luther die Möglichkeit verschafft, auf Verfluchung zu antworten. Schwerlich wohl hatten sich neun Zehntel des Deutschen Volkes der neuen Lehre zugewandt, wenn nicht Luthers fraftvolle Antwort auf die Gewaltmaßnahmen den Freiheitwillen des Volkes entfacht hätte. Wenn dies geschah, obwohl Thomas Münzers Wille der Erlösung des Volkes vom Höllenwahn nicht mehr über dem Volke wachte, wie erst wird die Kraft der zur Deutschen Gotterkenntnis Heimgekehrten auf die Millionen der Gottgleichgültigen im Volke ausstrahlen, wenn ihre Feinde ihnen helfen, wenn sie ihnen Gelegenheit geben, vor allem Volke die Antwort auf Briestergewalt zu zeigen.

Wenn wir daran denken, wieviel der einzelne ablegen,

wie viel er in sich aufrichten muß, bis an Stelle der christlichen Suggestionen indischer Verfallszeit, und judischen Glaubenshasses (siehe "Erlösung von Zesu Christo") der Reichtum Deutscher Gotterkenntnis voll erwacht ist, so möchte man das Schickfal fegnen, das unsere Schar vor einer großen Gefahr so trefflich schütt. Der gewaltige Reichtum unserer Kampfziele, der Reichtum unseres Gotterlebens reißt gar manchen in allzuraschem Fluge zu unserer Bewegung hin. Die Zahl der Erwachenden wächst so raich, wie sollten wir da neben der tiefen Scham über die Geseke der Unfreiheit, die unserem Lande neuerdings angetan werden \*), nicht den weisen Sinn begrüßen, daß begrüßen, daß nun zur Verinnerlichung, zur Vertiefung der Erkenntnis, zum gründlichen Durchdenken und Durchleben des Geistesgehaltes unseres Kampfes dadurch geradezu gedrängt wird, daß die öffentliche Aufklärung des Volkes an allen Ecken eingeengt ist. Wider Willen find unfere Feinde zu Belfern geworden!

Ein Schickfal wird sinnvoll, so traurig es auch an sich ist, wenn wir ihm die rechte Antwort geben. Es wird zur Sinnlosigkeit, ja, Sinnwidrigkeit, wenn wir diese rechte Antwort versäumen. Wenn also die Iwangsmaßnahmen es erreichen, daß jeder, der sich zu uns als Kämpfer zählt vor allem in dem innersten und heiligsten Kerne unseres Kampfzieles, in der freien Deutschen Gotterkenntnis tief und innig verwurzelt, so wird sich die sittliche Klarheit auch die Aberzeugungkraft bei allen denen, die sich zu dem Kampfbunde zählen, vervielsachen. Während rechts und links Priester jüdischer Konsessionen uns verleumden und nach dem "weltlichen Alrme" rufen wie einst, entsal-

<sup>\*)</sup> Bezieht sich auf "Notverordnungen" des Reichskanzlers Bruning in den Tahren 1930/31.

ten sich die Seelen in heiliger Entschlossenheit, wachsen die Kämpfer in Klarheit der Gotterkenntnis, streisen sie spielend ab, was noch an Kleinigkeiten sie verstümmeln möchte, und — ganz wie in den vergangenen Jahrhunderten — schreitet stille und für alle Oberslächlichen unmerklich die Wahrheit mit königlichen Schritten durch das Volk, und alle die, denen sie einmal nur tief in die Deutschen Augen schaute, erwachen wie nach langen, verwirrenden Träumen und reisen zum Kämpfer sür ihren Sieg, für der Lüge Vernichtung. Ist auch der Sieg der Wahrheit selbst erhaben über Iwang oder Freiheit, die die Geschichtegestalter ihr angedeihen lassen, so hat doch stets die Gewalt, die gegen die Wahrheit angewandt wurde, unvollkommene Kämpfer geläutert.

### Wie siegt die Wahrheit?

Es gibt kaum eine widerwärtigere Erscheinung im Leben der Völfer als die gedankenlose Verächtlichmachung aller Altheisten als vermeintlich "Gotilosen", und doch ift fie gerade bei den flachften, ja bei den induziert Irren unter den Gottgläubigen so sehr beliebt und geübt! Genau wie die Gottaläubigen ein buntes Gemisch der Flachsten und Flachen, der Verkommensten und Verworfensten aller Albstufungen und der Edlen. Weisen, Gottnahen, ja Gottgeeinten sind, so kann das gleiche von den Gottleugnern, den Altheisten, nachgewiesen werden. Ja, so fehr ist das Bild der persönlichen Schicksale und der Völkerschickfale der Menschen geeignet, Gott zu verhüllen und das Göttliche zu widerlegen, daß wir wohl berstehen, wenn die Lebensgeschichte der tiefen Denker zum mindesten eine Zeit ihres Daseins aufweist, in der sie an Gott zweifelten, ja ihn sogar leugneten. Ja, ebenso wohl verstehen wir, daß die Erfahrung des perfonlichen Lebens und die überlieferte Geschichte viele der tiefen Denker dauernd unter den "Altheisten", den Gottleugnern, festhält. Es sind dies jene, welche sich durch die flachen und sogar oft unmoralischen Märchen, die aus dem Menschenund Völkerschicksal eine Straf- und Lohnanstalt der Götter machen, feineswegs befehren lassen aus Tiefe ihres philosophischen Denkens und aus edler Gottnähe ihrer Seele heraus niemals bekehren lassen könnten. Ja, so sehr wissen sie ihre Weltanschauung aus der Geschichte der Völker vor allem zu belegen, daß der Philosoph, der zur Gotterkenntnis hinführt, oft gar sehr der Verachtung tiefdenkender Altheisten ausgeseht ist, die ihn für einen "Volksbetrüger und gefährlichen Irreführer" ansehen, von ihrer Weltanschauung aus auch ansehen müssen, und die ihn immer wieder anregen möchten, doch das "gefährliche, zum Alberglauben verführende Wort Gott" aus seinen Erkenntnissen zu streichen!

Die Flachen und die Selbstsüchtigen dagegen werden wir weit häufiger von jenen Gottlehren befriedigt sehen, welche Lohn für das Gutsein und Strafe für das Bösesein schon auf dieser Welt und erst recht nach dem Tode verheißen. Sie würden, wie sie und sagen, "an ihrer Wut über erfahrene Niedertracht und Sieg der Gemeinheit geradezu ersticken", würden an "Neid gegenüber den von Glück Begünstigten vergrämen", hätten sie nicht diese Hoffnung auf einen gerechten Ausgleich.

"Eine Hölle muß es geben, so sicher wie es Maschinengewehre gibt. Das wäre noch schöner, wenn allesdie Sünder und Böller, die es sich auf Erden wohl sein lassen, es nach dem Tode nicht schlimmer hätten als wir Frommen, die fasten und beten und uns nichts gönnen, was da Sünde ist." So hörte ich einst im Weltkriege einen Geistlichen treuherzig und überzeugt seiner Gemeinde predigen, und gar viele nicken befriedigt mit dem Kopfe. Er hatte ihnen aus innerstem Herzen gesprochen und hatte sie über gar manches in ihrem Schicksal getröstet. Durch die Hoff-

nung auf den gerechten Alusgleich. Gelbstfüchtig und flach genug, ja schlecht genug waren sie dazu, um nun nicht weiter zu grübeln, wie sich denn die ewigen Höllenstrafen für begangenes Unrecht eines von Geburt durch götilichen Willen unvollkommenen Menschen mit dem Wesen Gottes bereinen lassen. Sie lauschten im Gegenteil gesättigt in Himmelhoffnung und erfreut durch den behaglichen Gedanken, daß der oder iener frohlockende Sünder, der ihnen Unrecht tat, dermaleinst in der Hölle braten werde. Solche Menschen verstehen sich ganz besonders auch dazu, die Altheisten in Bausch und Bogen als etwas Schlechtes und Verworfenes zu verachten und ahnen nicht, daß unter ihnen nicht nur flache gottferne Genüßlinge und Verbrecher, nein, vor allem auch jene gottnahen Menschen sind, die das Gute als erhaben über Lohn und Strafe in sich erleben, in sich erfüllen und zu solchem Glauben deshalb ganz und gar unfähig wären.

Noch weit mehr als das persönliche Schicksal zeigt die Geschichte der Völker einen so häufigen Sieg der brutalen Gewalt, eine so häufige Unterdrückung, ja Vernichtung des Edlen, daß sie seit je geradezu der Verführer der Nachdenklichsten und Tiefdenkendsten zur Gottleugnung war. Der Untergang der West- und Oftgoten z. B., herbeigeführt durch entartete Mischlinge, der Sieg der Hunnen und das grausame Wüten eines Alttila über nordische Volksstämme, Vergewaltigung und grausamste, mörderischste Glaubenstämpfe, geleitet von gewaltgierigen Herrschern und Priestern, der Mord von Abertausenden von Europäern im letzten Sahrtausend, die Vergewaltigung friedlicher Völker anderer Erdteile und grausame Vernichtung der an ihrer Art Haltenden durch die Christen Europas, das alles sind Tatsachen der Geschichte, die es

nur den Hölle- und Himmelgläubigen möglich machen zu glauben, es seien diese Ereignisse alle gottgewollt, ja, von persönlichen Göttern oder Gott herbeigeführt. Durch eben jenen Glauben rückt das Wesen des Göttlichen naturnotwendig so fern, daß keine Grausamkeit mehr als widergöttlich erscheint. Alle Gottnahen aber fanden aus solcher Wirklichkeit keine Brücke zu einer Gotterkenntnis. Weit gottnäher war der Irrtum, den sie aus dem Wirrsal wählten: der aber war das Albstreiten eines Gottes überhaupt und die Erklärung alles Geschehens aus den Naturgesehen, die sich ohne jedwede Rücksicht auf das Edle und Wertvolle vollziehen.

Eine Gruppe unter ihnen schuf sich aus den Erfahrungen der Geschichte noch einen inneren Ausgleich, der einen wahren Kern enthält, aber in falschem Sinne erhofft wird. Sie sagen: mag das Gemeine noch so oft gewaltrünstig über das Edle gesiegt "mag die Lüge noch so oft in der Geschichte über die Wahrheit triumphiert haben, endlich hat doch noch immer die Wahrheit und das Edle den Sieg davon getragen, so ist das denn auch mit Sicherheit sie Zufunft zu erhoffen. — Und so warten sie auf den sicheren Sieg der Wahrheit, der sie dienen; und wenn sie ihn persönlich nicht noch erleben sollten, beginnen sie enttäuscht zu werden und wieder zu zweiseln.

Erst unsere Gotterkenntnis, die uns den Sinn der eingeborenen Unvollkommenheit der Menschen erwiesen hat, kommt, erhaben über die Lehren von Lohn und Strafe, erhaben über die Lehren von persönlichen Göttern, die die Einzelgeschicke der Menschen und Völker lenken, erhaben über den Irrtum des Gottleugnens wegen der Art dieser Geschichte zu dem Einklang des Gotterkennens und der grausamen ernsten Tatsächlichkeit.

Wenn die angedorene Unvollsommenheit der Menschenseele, wenn der gottverlassene Selbsterhaltungwille des Bewußtseins, das Handeln und das Unterlassen der Menschen vor allem bestimmt, wenn die Seelengesetze so beschaffen sind und um des hehren Menschenamtes willen auch sein müssen, daß jedwede Art der Selbstschöpfung oder deren Unterlassung derselben jedem Menschen nach freier Wahl offensteht, so kann es gar nicht anders sein, als daß alles Unvollkommene sich schon ungewollt und erst recht gewollt gegenseitig festigt und stärkt gegenüber dem Edlen und daß so das Sinzelschieffal nur zu oft den Sieg des Gemeinen über das Edle begünstigt.

Geschichte ist ihrem Wesen nach Wille und muß dies vor allem wieder zeigen. Denn der eigentliche Anlah menschlicher Unvollsommenheit ist der törichtgerichtete Selbsterhaltungwille, der in seiner Lustgier und Leidsslucht auch immer wieder den Willen zur Macht, der Geschichte gestaltet, zur Gewaltgier ("Imperialismus") oder deren Gegenstück der Selbstpreisgabe ("Pazissmus"), das heißt der Abrüstung des Selbsterhaltungwillens, entarten läßt. So kann es denn gar nicht anders sein, als daß gerade die Geschichte der Wölser mehr noch als das Sinzelschichte der Tummelplatz der Unvollsommenheit ist, daß Geschichte einen Sieg des Minderwertigen über das Mehrwertige so häusig zeitigt, wie kein anderes Gebiet des Lebens.

Endlose Kette des Leids wäre also das Schickal des Edlen in der Geschichte? Albwehrlos müßte es dieses geschichtliche Schickal ertragen als das "auferlegte Joch", wie die Christen es nennen?

Ach nein, die Geschichte als der Ausdruck des Willens ist nicht das einzige Ledzeichen der Bölker. Neben ihr steht die Wissen und Wirrsal schaffende Denkarbeit

der Vernunft über die Erscheinungwelt und ihre Gesetze, und das ist die "Ibilisation" der Völker.

Sie ist schon etwas günstiger für die Möglichkeit der Gotterkenntnis, schafft sie doch dem Göttlichen Heil und Unheil. Ze nachdem od sie dem göttlichen Willen zur Wahrheit in der Forschung und der Erleichterung des Gotterlebens durch die Beherrschung der Naturkräfte dient, oder od sie dem lustverstladten Selbsterhaltung willen durch ihre Ersindungen fröhnt, enthüllt oder verhüllt sie das Göttliche in der Erscheinungwelt. Diese "Zibilisation" verführt also nicht so häufig wie die Ereignisse der Geschichte zur Gottleugnung, schenkt sie doch auch unendlich viel Erkenntnis der Erscheinungwelt, die die Gotterkenntnis fördert.

Neben der Geschichte steht vor allem aber auch noch die Kultur, das heißt das Gotterleben der Volksfeele im Unterbewußtsein und das Gotterleben des Ichs im Aberbewußtsein (= in der Gottgeeintheit). Alle Werke der Kultur waren seit ie sicherstes Zeugnis Gottes, und der Altheist strauchelt deshalb an ihnen um so mehr, ie tiefer er nachdenkt. Geradezu jämmerlich scheitert er, wenn er sich diese gewaltigen Zeugnisse Gottes aus den Naturgesetzen zu deuten versucht. Die Kultur, die also innerseelisches Erleben der Menschen ist, das sich der Wortgestaltung sehr entzieht und der Werkgestaltung nur einen Teil seines reichen Inhaltes darstellbar macht, ist nach außen hin weit schwerer erkennbar als die Geschichte. Sie wird bei der Betrachtung der Menschenschicksale daher nur zu leicht und zu gründlich übersehen. Sie berläuft nach völlig anderen Gesetzen als die Geschichte und sett deren Wirken Grenzen, über die hinaus sie keinerlei Macht hat.

Das ist es, was die Menschen so tröstlich in die Worte kleiden, "die Wahrheit siegt doch endlich", "das Edle siegt doch über das Gemeine". Alber weil sie nicht das Wie dieses Sieges der reinen Idee, dieses Sieges des Guten und des Wahren durch die Kultur kennen, so kann das Schicksal sie nur zu oft enttäuschen.

Aberall dann, wenn die Geschichte Machtwillen zu Gewalt entarten läßt, überall da, wo sie Willfür statt Recht auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens sett, wird sie den Eingriff in das Gotterleben und das gewaltige Gegengewicht der Kultur zu spüren bekommen. Nicht allein die Empörung widerrechtlich unterdrückter Menschen, die in ihren wirtschaftlichen Interessen und ihrer persönlichen Freiheit getroffen sind, wird folder Geschichte entgegenstehen. Sie vermag ohne Macht im Volke nur wenig und braucht von Willtürgeschichte deshalb nicht sehr gefürchtet zu werden. Für die Rultur ift diefe Emporung von großer Bedeutung, sie halt das Rechtsbewußtsein und somit auch das Göttliche in der Menschenseele am Leben. Wenn aber Gewaltgeschichte sich Abergriffe auf das Gebiet der Gotterkenntnis des Einzelnen felbst leistet, dann tritt ein Gefet der Kultur der Geschichte entgegen, was fo lange auffällig bleibt, als die Gotterkenntnis noch nicht gottgeeint ist und somit noch nicht völlig erhaben über jedem Einflusse der geschichtlichen Ereignisse steht. Bedrückter Gottglaube, der jene lette Erhabenheit noch nicht kennt, wird von gewaltsamer Unterdrückung gestärkt, so sehr gestärft, daß das Gegenteil des Gewollten erreicht wird. Immer wieder zeigt uns die Geschichte der Bergangenheit diefes Gefetz. Man vergleiche zum Beispiel die Glaubensstärke der verfolgten "Reger" mit jener der nicht mehr verfolgten Menschen späterer Zeit, die fich zu ganz demselben Glauben bekannten. Aus solcher Tatsache heraus wurden denn viele Glaubenslehren geradezu leidsüchtig, sahen in dem Leid um des Glaubens willen die Rettung der Glaubensstärke und freuten sich dieser den Gewalthabern ungewollten Kulturgesetze. So stellen sich auch gar viele den erhofften Sieg der Wahrheit vor!

Unfere Erkenntnis bedarf nicht erhöhter Glaubensstärfe als Folge der Verfolgung oder erlittener Gewaltunterdrückung! Weil fie im Ginklang steht mit dem Zatfächlichen, gibt sie eine Kraft, die der Geschichte auch noch nicht einmal diesen letten ungewollten Eingriff gestattet. Ob Gewaltbedrückung oder Dulbung, ja gewollte Förderung dieser Gotterkenntnis geübt wird, das hat für die Hingabe der einzelnen Seele nicht etwa den Entscheid zu bedeuten. Go flackert sie nicht kurz auf in Verfolgungzeiten, um dann in anderen Zeiten abzuflauen oder gar abzusterben. Nein, mag immer ein Machthaber ber Geschichte ihr Feind oder Freund sein, mag er die sittlichen Grenzen der Macht innehalten oder sie mit Willfür und Gewalt zu vernichten suchen, das bekümmert folche Gotterkenntnis in ihrem Wege ganz und gar nicht. So gibt es auch keinen einzigen Weg für die Geschichte, sie zu beeinfluffen. Austilgen, ausrotten einer Gotterkenntnis, die im Einklang mit dem Tatfächlichen steht, ist für sie ganz unmöglich, auch kann sie sie nicht abflauen lassen durch schlau berechnete Begünstigung. Stärken, entfalten wird sich Diese Gotterfenntnis nur durch den freien Entscheid der Menschenselen der gänzlich unabhängig von geschichtlichen Maßnahmen ist.

Erhaben über die Zeit, die es währt, bis auch fie an der Geschichte der Bölker mitgestaltet, macht sie Sträger der Idee so verantwortungbewußt für die Schickfale

ihres Volkes, daß sie sich tvahrlich nicht am Selbsterleben der Erkenntnis genüge tun oder sich am erlittenen Leid für die Aberzeugung berauschen, sondern erfüllt sind von dem heiligen Willen zur Macht wider das Gemeine. Das aber wiederum bewirkt es, daß jeder einzelne Träger der Aberzeugung belastet ist mit der Verantwortung, durch sein Verhalten und sein Tun die Zeit die Erkenntnis siegt abkürzen oder verlängern zu können.

Die Wahrheit siegt! Gewiß sie siegt! Doch wann und wie sie dies vermag, darüber bestimmst du mit und du allein, nicht die Gegner!

## Kampf ohne Hoffnung?

Es war in den Jahren 1921/22, da unterhielt ich mich mit einer Mitreisenden über Bolksbelange. Sie erzählte von ihrem schweren Schicksal als Danzigerin, sagte, wie sehr sie alle in ihrer Heimatstadt unter der Loslösung vom Bolke litten, und erzählte unter gar manchem anderen auch:

"In unserer Berzweiflung entschlossen einige Freunde und ich uns, nach München zu fahren und uns bei Ludendorff Mut zu holen. Alber das war eine gründliche Enttäuschung. Alls wir ihm unsere Lage berichtet hatten und ihn fragten, ob wir in unserem Kampfe um die Wiedervereinigung mit Deutschland auf Erfolg hoffen könnten, da sagte er uns: "Es wäre unverantwortlich von mir, wenn ich Ihnen da Hoffnung machen wollte." Alls ich dann sagte: "Ja, was dann?", kam die Alntwort: "Nun, so kämpfen Sie ohne Hoffnung weiter, dann erst ist das Kämpfen eine Leistung, sonst ist Kampf leicht."

Ich war tief getroffen von der Größe dieser Worte und nicht wenig überrascht, als mein Gegenüber mit ehrlicher Entrüstung meinte: "Ist das nicht geradezu entsehlich, uns so zu entmutigen, wo wir doch eigens von Danzig gekommen waren, um uns Mut zu holen? Ich erzählte es dem Pastor, als ich heimkam, und der sagte: "Wie konnten Sie auch nur zu Ludendorff gehen! Gott der Herr und er allein gibt Hoffnung und Mut im Gebet."

"So, so," sagte ich, "und seither beten Sie zu Jehovah, und alles ist wieder in bester Ordnung?"

In der anderen Wagenecke faß eine Judin. Sie lächelte mit einem Male spöttisch. Ihre Züge berrieten nur zu klar ihre Gedanken. Sie hatte die Danzigerin nur zu wohl, mich aber wohl nicht verstanden. "Sie sprechen sehr deutlich auch ohne Worte," sagte ich da zu ihr, "soll ich Ihnen wohl fagen, was Sie eben gedacht haben? Run, Sie fagten sich: Solange die Gojim ihre Großen noch so mißverstehen und sich ihnen dabei so überlegen fühlen, und solange sie sich noch bei unserem Gott Jehovah Mut holen, hat's noch gute Wege. Er half uns, ihnen Danzig zu nehmen und es anderen Goiim zu geben, er wird fich hüten, ihre Bitten zu erfüllen. Go dachten Sie, oder doch ähnlich. Weil Sie aber dies fo ehrlich auf Ihrem Gesichte zeigten, so schulde ich Ihnen auch die Ehrlichkeit der Mitteilung, daß es doch nicht mehr ganz so aut steht. Es gibt Deutsche, die kennen das judische Ziel, sie beten nicht mehr zu Jehovah, sondern hören auf die Großen im Volke und lernen von ihnen."

Da wurde die Jüdin ernst und blickte in ein Reisebuch. Ich aber fragte nun die verdute Danzigerin, ob sie denn nicht wenigstens einen Augenblick, als der Feldherr so zu ihr sprach, geahnt habe, daß er ein großes Wort sprach, viel zu groß vielleicht, um auch von ihr nachgelebt zu werden? Sie aber meinte: "Ein Kampf ohne Hoffnung ist sinnlos." Ich aber erwiderte ihr: "Nein, nicht die Hoffnung, sondern die Idee, der ein Kampf dient,

gibt ihm Sinn ober macht ihn zu einer Sinnbsigkeit. Alber es wird wohl besser sein, Sie lassen sich im Kämpfen weiter vom Pastor beraten, mir ist des Feldherrn Wort, wenn's um den Kampf geht, ganz besonders wichtig."

Im Schweigen, das dann folgte, sah ich mir die beiden nationalen Vertreterinnen ihrer Völfer wieder an, die herauserlöfte Christin und die Jüdin, und dachte darüber nach, daß nicht aller Erfolg der Juden nur ihrer Lift, ihrem Trug gegenüber den Goiim auf der einen, der vertrauensvollen Ehrlichkeit auf der anderen Seite zu danken war, nein, daß da auch gar mancher Vorfahr diefer Judin fampfte ohne Hoffnung für das schredliche, ferne Ziel der Weltherrschaft über alle Völker, das Jehovah ihm gesteckt hatte. Und dann dachte ich an die Worte des Feldherrn und ihre tiefe Weisheit und Größe: "Nun, dann fämpfen Sie ohne Hoffnung weiter!" Wie ohnmächtig wäre des Juden Verführung zum Waffenniederlegen im Deutschen Volke geblieben, hatte es auch so gesbrochen. Alm Rhein hätte es weitergefämpft, und die Feinde wären in Revolutionen zusammengebrochen, nicht wir. Wenn die Deutschen ohne jeden Gedanken an Hoffnung und erst recht ohne sich Hoffnungen zu machen, weiter für die Freiheit gefämpft hätten, wie unfere Alhnen, wir stünden heute anders da. Für die als heilig erkannte Idee aus innerster Verantwortung "ohne Hoffnung" weiterkämpfen, das heißt nicht "hoffnunglos" im Sinne der meisten, heißt nicht entmutigtsein; das heißt frei sein von jeder Möglichkeit entmutigt zu werden. Denn das einzige Mittel, durch das dies erreicht wird, das Türmen der Widerstände und Gefahren von seiten unserer Gegner, fann ja hier nicht berfangen! Gifern, unerbittlich, ohne

jedes Schwanken ist solcher Kampf! Und weiter dachte ich daran, wie der Feldherr, der jenes Wort sprach und jenen Rat gab, erst in die Heeresleitung berufen wurde, als der Krieg eigentlich völlig verloren war. Wie er in Rüstung und an Zahl so unterlegene Truppen wieder und wieder einer Abermacht der Feinde gegenüberstellen mußte. Wie viele der Schlachten, die zu den größten Siegen der Weltgeschichte wurden, mag er da wohl geschlagen haben "ohne Hoffnung"? Wurden sie vielleicht deshalb um so eher zu einem Siege, weil der Kopf, der die Schlacht ersam und der sie durchsocht, allen unerhörten Anforderungen zum Trotz in gleicher Kampftraft blied und kämpste, ohne sich mit Hoffnungen Mut einslößen zu müssen?

Ja, das erst ist das restlose Eintreten für die Idee, dann erst ist der Kampf Leistung, wenn er ohne Hoffnung gesochten wird, und nirgends ist diese völlige Losgelöstheit von der Frage des Ersolges im Kampfe dringender notwendig als in einem geistigen Kampfe, wie wir ihn heute sühren. Der Sieg kommt nie unerwünscht und nie zu früh, und jeder Kämpfer wird über ihn jubeln. Aber die Kämpfer dürsen sich nicht darum kümmern, wie nah oder wie fern er ist, ob wir oder das kommende oder ein noch späteres Geschlecht den Sieg der Idee, für die wir kämpfen, erleben.

Nur ein solcher Kampf ist frei von jeden Rückschlägen, nur ein solcher Kampf schafft stahlharten Widerstand, schöpft aus unausschöpflichen Kraftquellen.

Wie oft habe ich in den darauffolgenden Jahren noch an jene Unterredung zurückgedacht, wenn wir im gemeinsamen Kämpfen uns so klar bewußt waren, daß unser Kampf, der bis zu den tiefsten Wurzeln des herrschenden Unheils drang und ein solches Umwerten der herrschenden Werte bedingte, Zeit, lange Zeit braucht, bis er seine ersten sichtbaren Erfolge erleben lassen wird. Unbekümmert darum fämpften wir ohne irgendwelche Hoffnung, felbst noch Früchte des Kampfes zu sehen. Und siehe da, vielleicht weil wir so fochten, erlebten wir Früchte weit rascher als wir es ie erwartet hätten. Alber gar manchen Mitkämpfer sahen wir bei gar trügerischen Hoffnungen. Rasche Machtentfaltung, rascher Erfolg nach schwebte ihm vor. Er kämpfte nicht ohne jeden Blick auf Hoffnung ober unbekümmert darum, wiebiel der Entwicklung er felbst noch miterleben werde. Go fehlte ihm denn auch jene unausschöpfliche Kraftquelle, die die Idee zu geben weiß, jeder Rückschlag "entmutigt" ihn. Ihm fehlte der stahlharte Widerstand für jene, die sich immer bereithalten, den Sieg einst jubelnd zu begrüßen, aber ihr Bestes im Kampfe geben, auch wenn das Unheil um sie sich so hoch türmt, daß sie sich sagen, daß ein Hoffen auf so raschen Sieg trügerisch war und sie es aufgeben mußten.

Nur bei solchem Kampfe gelingt es auch, die Idee in ihrer unantastbaren Reinheit vor jeder Abbiegung, jeder Verschwisterung mit Wesensfremden zu erhalten. So rein wie sie dem schöpferischen Geiste entnommen und weitergegeben wurde, so rein will sie in die Seelen der Nachfahren gelangen. Ob das Kind, ob der Enkel den Sieg erlebt, was ändert das für uns! Nur eines wäre Fredel: wenn aus dieser Erhabenheit über den Zeitpunkt des Sieges nun Gleichgültigkeit ihm gegenüber würde. Eine Idee, die das Volk retten kann, trägt in sich den heiligen Willen zur Macht und fordert den Einsah der Kämpfer hierfür. Aber sie will nicht Macht auf Ko-

sten der Reinheit der Idee! Vor solchem Frebel ist der Kämpfer am besten behütet, der das Wort des Feldherrn in seiner ganzen Tiese erfaßt:

"Nun, so kämpfen Sie ohne Hoffnung weiter, dann erst ist das Kämpfen Leistung, sonst ist Kampf leicht."

Je höher die Idee ist, für die man kämpft, umso größer sind die Widerstände aller Flachen und aller Schlechten, und derer gibt es gar viele. So ist eine der Kräfte, durch die allein sie siegen kann, das Kämpfen ohne jeden Gedanken an die Hoffnung.

Das vorliegende Büchlein erweckt in dem denkenden Leser den Wunsch, sich in die philosophischen Werke selbst zu verstiesen. Vor allem wird er den Inhalt des grundlegenden ersten Werkes kennenlernen wollen. Dieses heißt:

# Triumph des Unsterblichkeitwillens

416 Seiten mit zweisarbigem Schuhumschlag, 39.—43. Tsb., 1940, Ganzleinen 5.—, ungekärzte Volksausgabe 2.50 RM

Mathilde Ludendorffs erftes philosophisches Werk "Triumph des Unfterb. lichkeitwillens" ift nichts Beringeres als ber fahrhundertelang von allen tiefen Bhilosophen erfehnte Ginklang bes philosophifchen und des naturwiffenschaftlichen Erkennens, beibes jum einheitlichen Weltbilde gefchaffen in ichopferischer Schau, in klar bewußtem Gotterleben. Das Werk hat bie Berfafferin in zweifacher Sorm - in gebundener Rede (. Die die Seele es erlebte") und in freier Rede ("Wie bie Bernunft es fah") - veröffentlicht. Sie geht bavon aus, bat bie religiblen Borftellungen ber Bergangenheit enticheidend beeinflußt find durch die in jedem Menfchen lebende Unfterblich. keitsehnsucht, die fich mit ber Tatfache bes korperlichen Tobes auseinander. guleten verlucht. Der Menich ichuf fich im religiofen Muthos den Troft des Blaubens an ein emiges perionliches Sortleben nach bem Tobe, ohne fich beffen bewußt zu werden, daß ein endlofes Dafeinsmuß als bewußtes Gingelwefen keine Erlofung, fonbern eber eine Solter bedeuten marbe. Nach. dem die Wiffenschaft die Bindung des Iche Bewußtfeine an lebendige Birn. gellen erkennt und den Muthos von der korperlofen unfterblichen Geele zerstort hat, brachte ber Darwinismus als neuen Troft fur das perfonliche Tobesmuß die Cehre von der Unfterblichkeit der Gattung. Aber auch diefer Erfat vermag bie Gehnfucht des einzelnen Menfchen nicht gu ftillen, weil fie im Erberinnern ber Geele unloslich verankert ift. Und bas ift nun bas Ergreifende an dem Werke Mathilbe Ludendorffs, daß fie bem Menfchen mit einer noch nicht erlebten Alarheit den Weg zu einer Bergeiftigung

feines Anfterblichkeitwillens zeigt, die zugleich feine Erlofung und feine Erfallung bedeutet.

Lubendorffs Berlag Ombh. / Munden 19

# Gesamtűbersicht der philosophischen Werke Frau Dr. Mathilde Ludendorss

#### Triumpf des Unfterblichkeitwillens

416 Seifen, 39.—43. Taufend, 1940, Ganzleinen 5.— RM; ungekürzte Bolksausgabe kartoniert 2.50 RM

#### Der Seele Ursprung und Wesen

#### 1. Teil: Schöpfunggeschichte (Gefamtwerk)

Dichterische Sassung und Profa-Teil / 186 Seiten und 12 Bildtafeln, 16.—18. Taufend, 1939, Gangleinen 8.— RM

#### 2. Teil: Des Menichen Geele

256 Seiten, 10 .- 12. Taufend, 1937, kartoniert 5 .- , Gangleinen 6 .- RM

#### 3. Teil: Gelbftichopfung

216 Seiten, 8 .- 9. Taufend, 1937 Bangleinen 6 .- RM

#### Der Seele Wirken und Geftalten

#### 1. Teil: Des Kindes Geele und der Eltern 2mt

Eine Philosophie der Erziehung / 396 Seiten, 19. und 20. Tausend, 1939, Ganzleinen 6.— RM; Verzeichnis der Stichwörter und Zisate hierzu, 40 Seiten, gehestet —.60 RM

#### 2. Teil: Die Volksseele und ihre Machtgeftalter

Eine Philosophie ber Geschichte / 474 Selten, 9.—12. Tausend, 1936, Ganzleinen 7.— RM; ausschichtiges Stichwortverzeichnis hierzu 32 Selten geheftet —.60 RM

#### 3. Teil: Das Gottlied ber Bolker

Eine Philosophie der Kulturen / 392 6., 7 .- 9. Ifd., 1939, Bangl. 7.50 RM

Bu beziehen durch den gesamten Buchhandel, die Ludendorff, Buchhandlungen und Buchvertreter

Ludendorffs Berlag Gmbh. / Manchen 19

## Die "Blaue Reihe"

umfaßt Abhandlungen von Dr. Mathilde Ludendorff, die in allgemein versicndlicher Sorm einzelne Gebiete der Deutsichen Gotterkenntnis behandeln

Band 1: Deutscher Gottglaube

96 Seiten, 11 .- 13. Taufend, 1939, kartoniert 1.50, Gangleinen 2.50 RM

Band 2: Aus der Gotterkenninis meiner Werke
144 Seiten, 27.—31. Taufend, 1937, hartoniert 1.50, Gangleinen 2.50 RM

Band 3: Sippenfeiern — Sippenleben 128 Seiten, 1937, hartoniert 1.50 RM, Gangleinen 2.50 RM

Band 4: Sur Seierstunden 100 Seiten, 1938, hartoniert 1.50 RM, Gangleinen 2.50 RM

Band 5: Wahn und feine Wirkung
104 Seiten, 1938, hartoniert 1. 05RM, Gangleinen 2.50 RM

Band 6: Bon Wahrhelt und Irrtum
104 Seiten, 6.—8. Xaufend, 1939, hartoniert 1.50, Gangleinen 2.50 RM

Band 7: Und Ou, liebe Jugend! 80 Seiten, 46.—50. Tausend, 1938. hartoniert 1.50, Ganzleinen 2.— AM

> Bu begiehen durch den gefamten Buchhandel, die Ludendorff, Buchhandlungen und Buchverfreter

Lubenborffs Berlag Ombh. / Manchen 19

#### Das legte Werk des Selbherrn:

# "Mathilde Ludendorff, ihr Werk und Wirken"

Herausgegeben von General Ludendorff, geschrieben von ihm und anderen Mitarbeitern / Mit 40 Sederzeichnungen, 344 Seiten, Ganzleinen 7.—, Ganzleder 18.— RM

Das lette Werk des Seldherrn ift Srau Dr. Mathilbe Lubendorff gewiomet, die in ihrer einzigartigen Denkkraft und aus überbewußter Schau bie Deutsche Botterkenninis ichuf, die den Menfchen ben Sinn des Lebens und ben Bolkern ben Sinn ihres Seins als Raffeperfonlichkeit zeigt und ihre Buhunft geftaltet. "Es war nicht leicht," fcbreibt der Seloherr in einem Beleitwort in ber halbmonatsfchrift "Im Beiligen Quell Deutscher Rraft", "das reiche, tiefe Gematsleben Mathilbe Ludendorffe in Wortgeftaltung wiederzugeben, gumal fie fa felbft bereits in zwei Banben ,Kindheit' und ,Durch Sorfchen und Schickfal gum Sinn des Lebens' einen Teil ihres Lebensganges geidilbert und ben britten Band Erfullung in Schaffen und Leben' bereits fertiggeftellt hat. In bem fest von mir berausgegebenen Werke haben Schweftern, Kinder und ich das Leben Mathilde Ludendorffe von einer gang ander ren Schau betrachtet, als fie es tat. Much bier fteht fie in edelfter Lebens. warme als Kind und Schwefter, als Mutter und gubem als meine Gattin por une, wie fie das Leben ber Sippe vericont, wie fie den Kindern Mutter und Wegweiserin, mir Lebensgefahrtin ift, uns immer wieber auf allen Gebieten aus bem Reichtum ibrer Seele begluckt und mir im besonderen auch Kampfgefahrtin ift, die neben mir in vorberfter Linie ftebend, mit weifem Ratichlag das Sreiheitringen forbert und es jur großten weltanichaulichen Revolution erweitert, die die Weltgeschichte kennt." - Diefe Worte kenn. Beichnen ben Wert des Buches, Bablreiche Angehörige und naheftebende Mitarbeiter marbigen in besonderen Auffaben das Leben und Schaffen biefer vorbilbliden Deutschen Srau als Argt, ale Borkampferin fur ihr Gefchlecht, als Kampfer gegen bie Bolkefeinde, bie fiberitgatlichen Machte, und als Schopferin ber "Deutschen Gotterkenntnis", ber ja erft im Sahre 1937 bie ftaatliche Gleichberechtigung mit ben bestehenden Konfessionen guteil wurde.

Lubendorffs Berlag Ombh. '/ Manden 19

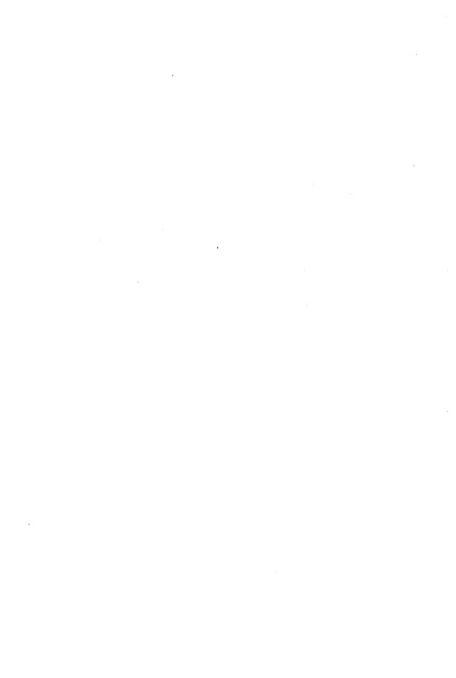

